





US 4 J16

### Friedrich Heinrich Jacobi's

## 28 e r f e.

Dierter Band. Dritte Abtheilung.

Briefwech sel

mit

g. g. Jacobi

herausgegeben

nou

Friedrich Roth.

29313

Leipzig, ben Gerhard Fleischer. 1819. Friedrich Dring Corobins

9 7 7 9 80

d n with the service

the continue of the second of

dus 2000, mail of the arrangement of the side

and a second representation of the first contract of the first con

#### Borbericht.

Milliand to the amount any print and the man and the course of the first

Der selige Jacobi überließ mir im vorigen Jahre diesen Brieswechsel zur Herausgabe unter der Bedinzgung, daß ich mich als Herausgeber nennte; später sette er den Wunsch hinzu, die Sammlung möchte dem vierten Bande seiner Werke bengefügt werden. Mir war dieser Wunsch ein Gebot; und als ich den Brieswechsel ganz durchgangen hatte, lösten sich mir auch die zuvor gehegten Zweisel an der Schickslichkeit seiner Aufnahme unter Jacobi's Werke. Denn obgleich Jacobi darin viel mehr empfangend als gebend erscheint, und vieles in keiner, oder doch nur in entsernter Beziehung auf seine Schriften, namentlich auf das Werk über Spinoza sieht, so ist

boch einestheils in vielem anderen biefe Beziehung berrichend; anderntheils find Samann's Ergiegun= gen hervorgerufen und bestimmt durch die Borftellung, die er von dem jungeren Freunde hatte; bes großen Eindruckes nicht zu gebenken, welchen fie auf biefen in der Beit feines hochften Strebens gemacht haben, noch des wichtigen Bentrages zur Erflarung feiner Schriften, welchen ber bier oft ber= vortretende Gegensaß zwischen Hamann und ihm liefert. Diese Betrachtungen haben wenigstens mir genug gethan, und mich abgehalten, die Mitthei= lungen aus diesem Briefwechsel auf basjenige, mas Sacobi und feine Schriften angeht, zu beschranken. Bang bekannt gemacht konnte er in keinem Kalle werden. Es ist darin, als in vertraulichen und fcnell auf einander folgenden Briefen, ein Ueberfluß von Erzählung, der auch den begierigsten Lefer zuverläffig ermuden wurde. Mandjer wunscht vielleicht, es modite in der Auswahl noch strenger verfahren worden senn. Un gutem Willen dazu hat es nicht gefehlt; allein oft fchien es ber Berbindung, bes Zusammenhanges wegen, nothig, daß etwas für fich felbst unerhebliches stehen bliebe; überdieß mar

Sacobi fehr entschieden fur eine reichliche Mittheilung gestimmt. Ich habe ihm einen großen Theil ber Sandschrift, wenn ich nicht irre bis zu G. 166, porgelesen, und er hat darin nichts zu viel gefunden; bas übrige ift erft nach feinem Sintritte, aber gang nach demselben Maße bearbeitet worden. Ich er= wahne absichtlich das billigende Urtheil meines verewigten Freundes, bem jene Vorlefung einige Abende des letten Winters gleichsam zauberisch er= heitert hat, weil ich darauf allein den Anspruch grunden fann, als ein gerechter Saushalter über Diesen Briefichat geachtet zu werden. Dhne Jacobi's Zustimmung, ja ohne fein ausdruckliches Begehren, wurde ich nicht gewagt haben, gewiffe Stellen - liberius, jocosius dicta - aufzunehmen. Man wird zwar kaum einen Zug finden, ber nicht gleich fark ober noch starter in Samann's Druckschriften erschiene; gleichwohl, da diese Briefe ein Beheimniß der Freundschaft waren, konnte nur dem Besiger zustehen, so frengebig damit zu senn. Da= von abgesehen, hegte ich nicht die geringste Bedentlichkeit. Ich bin gewiß, daß die Meisten, sowohl jest als in Zukunft, die alterthumliche Offenheit und Derbheit in den Hamannischen Briefen erfreuen wird. Zudem ist alles, was Unstoß geben mag, durch andere Stellen vielfach gemildert, ausgeglischen ober aufgewogen.

Munchen, ben 1. Sept. 1819.
Friedrich Roth.

denoted and risks commercial beautiful beautiful

# I. G. Hamann's Briefwechsel

mit

J. S. Jacobi.



### 1. Von J. G. hamann.

Ronigsberg, ben 6ten Jan. 1785.

Mein verehrungswürdiger Freund, ich habe Ihnen viel Neues zu melben, und wunsche, daß Sie so viel Muße und Lust haben mogen, zu lesen, als ich aus dem Untheile Ihres Herzens an meinem bisherigen Schicksfale voraussetzen kann. —

3m Jahre 1777 wurde ich Pachfofverwalter, nach= bem ich mich geben Sahre als Ueberseter ins Frangofi= fche gequalt, und burch bie überhaufte Arbeit unter ei= nem flodwelfchen Director, ber wie ein Bettelbube in bas Land gekommen mar, und wie ein Marquis beim= ging, mir bie einzige Sprache, welche ich aus einem geheimen Inffinct geliebt, fo verfalzen hatte, bag ich alle Reinigkeit bes Gefchmads barüber eingebußt, und feitbem alle Fertigkeit zu schreiben verloren habe. Mein Borganger war nicht nur Pachofverwalter, sondern auch Licent = Inspector und Abmiralitätsrath gemesen. Durch bie Regie murbe bie Ubmiralitat ganglich abge= fondert, zum Reffort der Kriegs = und Domanenkam= mer, und bie Inspection bes hiefigen und Pillaufchen Licents in einen neuen poste de confiance mit boppel= tem Gehalt und Emolumenten verwandelt.

chen postes de consiance heißen auch neue Posten, die bloß den Creaturen der General Moministration anheint fallen, und ziemlich precar sind. Ich freute mich also, einen alten, zwar sehr verstümmelten, Posten erwartet und erbeutet zu haben mit dem alten Gehalt von 25 rthlr. monatlich, freyer Wohnung, von der aber auch schon 2 Stuben meinem Borgänger entzogen worden waren, ohne Holz; und (außer den zufälligen Gratisstationen vom jährlichen Plus) hatte ich kein einziges anderes Emolument, als einen Antheil an gewissen, anfänglich freywilligen, aber mit der Zeit sirirten Abzgaben, welche die Schiffer den Zollbedienten abzuges ben schuldig sind, und welche den holländischen Namen Jooi, d. i. Bier und Trinkgelder haben.

Dieses Emolument war uns durch wiederholte Nesseripte als ein pars salarii consirmirt, ratihabirt und bestätiget worden. Es wurde alle 6 Monate den Isten Jun. und 1. Dec. vertheilt, und war sur mich der gezwöhnliche Fonds zum Einkause des Holzes, des Jahremarkts zu Johannis und Weihnachten. Seit 1767/3 entzog die Generaldirection nicht nur ihren Officianten 32, bald darauf 32 und endlich gar 4, welches sie zu ihrem eignen willkührlichen Gebrauch anwandte, sonz dern die Quoten der alten Bedienten wurden auch durch den Zuwachs der neuen noch mehr geschmälert, die es ihr gegen das Ende des Jahres 1782 einsiel, diese ganze Summe dem Könige oder sich selbst zu berechnen.

Auf diese Fooi zielen die Pfui! Pfui! der armen Bollner im Scheblimini S. 25.

Ich fuchte reinen Wein einzuschenken, und machte mich allen meinen theuren Amts: und Leibensbrübern baburch gehaffig, ließ fie fchreiben - und weil keine Untwort fam, wagte ich mich felbst b. 1. Janner 1783 ins Rabinet, und erhielt weiter nichts, als bag ich über meine gehabte gurcht nachher felbft lachen mußte. Roch benfelben Monat brang mir ein Freund aus Gur= land feinen vermahrlofeten Gohn auf, ber ichon hier ftubirt hatte, um ihn becliniren und conjugiren gu lehren. Ungeachtet mir feine nachften Blutsfreunde ab: riethen, entschloß ich mich jum Erperiment; war fo aludlich, bag ber Vater faum & Jahr feinen Sohn bei mir ließ, und er bezahlte mich aus frener Bahl, die ich ihm anheim gestellt hatte, so reichlich, bag ich mit bem Golbe mein Delfrüglein ausgeben fab, und fur bas nadfte Sahr feinen Rath mehr wußte.

In jener Crisis, gegen bas Ende von 1782, machte ich ein Testament mit Benhülfe meiner juristischen Freunde, zum Besten meiner Hausmutter, welche ihre Jugend der Pflege meines sel. Baters und für meine eigene Haushaltung aufgeopfert, ohne die geringste Rücksicht auf unsere 4 Kinder nehmen zu können, als auf meinen ältesten und zugleich einzigen Sohn, in Unsehung meiner mäßigen aber zum Theil ausgesuchten Bibliothek.

Ein Jahr vor biefer finstern Spoche hatte ich eis nen jungen, roben, feurigen Menschen auf unferer Afas hemie aufgesischt, von dem ich horte, daß er eine bren-

nenbe Luft zum Griechischen batte, und ben ich fogleich gum Gefpann meines Sohns machte, bas Englische an= fing, zum Arabischen, Spanischen und Portugiesischen Bulfemittel verschaffte, einige eintragliche Stunben und ein Stivendium. Er unterrichtete meine altefte Tochter bafur auf bem Clavier mit eben foviel Treue und Gifer, als gutem Fortgange, fing bes Gingens wegen bas Stalienische mit ihr an, ohne meinen rechten Willen, und führte feinen tollfuhnen Berfuch aus, vo= rigen Sommer in bie weite Belt zu geben, ohne baß ich im Stande war, ihn bavon abzuhalten. Seitbem er die Schweit pagirt, weiß ich nichts mehr von ihm. Diefer in sciner Urt außerordentliche Ubentheurer hieß Sill - und er ließ mir mit feinen beften Empfehlungen einen Grenabier gurud, ber bas Italienische mit meiner Tochter unter eben ben Bebingungen wie mit ihm felbst fortseben mochte. Die Bescheibenheit bieses Solbaten, ber fich bennahe autbrang, nahm mich fo fur ihn ein, bag ich 1 rthir. fur meine altefte Tochter monatlich aussehte, und zugleich ihm einige vortheil= hafte Stunden verschaffte. Dieg geschah nicht ohne geheime Borwurfe einer Berfchwendung an einer Sprade, bie einem - übrigens fehr unwissenden Mabchen fehr entbehrlich war. Sills Schwester erhielt eben fo= viel, um die zwei altesten Kinder naben und einige nothige Sandarbeiten zu lehren. Diefe 2 rthlr. bes Monats hatten auch nachstens aufhören muffen, und ich mochte noch weniger baran benten, bag mein Sohn vom Lande auf bevorstehende Oftern zu feiner akademi=

ich en Laufbahn in mein Saus gurudkehren wurde, weit ich nicht ein einziges Collegium fur ihn zu bezahlen im Stande mar.

Mit diesem Burm im Herzen stellen Sie sich selbst vor, wie ich gelebt habe — was für Zerstreuungen bazu gehören, um die Gedanken von einer so trostleeren, verszweislungsvollen Lage zu entfernen — das trohige und verzagte Ding in unserer Brust im Zaum oder Gleichsgewicht zu erhalten, daß es sich nicht dem natürlichen hang zu beiden Ertremen überläßt.

Un bergleichen Zerstreuungen — worunter ein Buch ober ein Brief die beste Wirkung thaten, hat es die Vorsehung nicht fehlen lassen, damit mich der Rummer nicht verzehrte.

Einen solchen, alle meine Gebanken und Sinne hinreissenden Brief fand ich ben mir zu hause auf meisnem Tisch den 4. Sept. am späten Sonnabend vor Dom. XIII. p. Tr. da ich meine Gevatterin Mme. Courtan besucht hatte. Ich las ihn zweimal, ohne ihn recht verstehen zu können, brachte die halbe Nacht beynahe schlassos zu, erwachte zum fröhlichsten Sonntage mit dunkeln Unschlägen, einen Besuch in meinem Vaterlande zu erleben, der mir zu einer Jahre lang aufgeschobenen Urbeit — (Sie verstehen mich, verehrungszwürdiger Freund, meine Saalbadereyen mit 4 Augen durchzugehen, und wo möglich ins Neine zu bringen) sehr erwünscht zu seyn schien, oder eine eben so nöttige Neise zu meiner Erholung und Valet meiner Freunde in Weimar und Wandsbeck vielleicht ausschhren zu köns

nen. Diefe Ibeen waren Balfam fur meine Bunben und Beuten.

Ungeachtet ich erst burch Herber, hernach burch Lavater mehr als zuviel zubereitet war, so waren boch alle Zurüstungen meiner aufgebrachten Einbildungsstraft nichts gegen das Fest der Erscheinung, welches ich den 15ten des Christmonats erlebte. Es war ein Brief, der mehr Gold, Weihranch und Myrrschen in sich hielt für meine arme Muse, und die von ihr enterbten Kinder meines Leibes, als die Weisen aus Morgenland dem neugebornen Könige der Juden aus ihren Schähen zu opfern im Stande waren. Gott aber sein Dank für seine unaussprechliche Gabe. 2 Cor. IX. 15.

Da sehen Sie mich, liebster bester I., mich 55jah=
rigen Greis beynahe wieder verjüngt und aus einer Buste in ein Eben versett — burch ein Spiel der Natur — oder ein Bunder der Borsehung. Bas ist am
Namen gelegen? Nenne mich einen Backofen, sagt
ein litthauisches Sprüchwort, aber Brod wirst du nicht
in mir backen.

Meine einzige Sorge besteht nunmehr darin, meisnen Wohlthater zu sehen, der Ihnen vielleicht bekannster als mir, und wo nicht schon, wie ich vermuthe, 'eisner Ihrer Freunde ist, doch es zu sehn verdient.

Unfer gemeinschaftlicher Bunsch, einander kennen zu lernen, ist auch auf gutem Bege erfüllt zu werden, ohne die Gefahr zu scheuen, das durch die Gegenwart zu verlieren, was ich in der Ferne erobert.

Den 27. v. M. fam mein Gobn auf meine Cita: tion nach ber Stadt, zu beffen Verforgung auch alle Unffalten gemacht find, und an eben bem Tage bie ben= nahe aufgegebene und wegen ihres langen Ausbleibens für verloren gehaltene Gratififation wegen bes eben fo außerordentlichen Plus, als die Schifffahrt feit 2 Jah= ren alle übrige in Preugen übertroffen bat. Mein Sohn follte mir als Bibliothecar die Bucher in Ordnung bringen und einige Schriften unter meinen Briefschaften auffuchen, und fuhrte ben Zag barauf feine alteste Schwester in Pension bei ber Baronesse von Bondeli, welche fie als bie gte in ihre Afabemie aufgenommen. unter ber Bedingung, fie nicht als Fraulein, fonbern wie ein ehrliches Dienstmadchen zu erziehen, fur bie nacte jahrliche Vension, zu der ich nichts als ben Tha= ler fur ben welschen Sprachmeister bentragen fann.

Der blose Umgang einer so ausgesuchten Gesellsschaft von abelichen und bürgerlichen Madchen, als diese vortreffliche und gelehrte Meisterin erzieht, ist das größte Glück, was ich meiner Tochter wohl im Herzen gewünscht, aber niemals für sie hoffen können; und ich höre mit unaussprechlicher Freude, daß zwei ihrer edelssten und schönsten Zöglinge miteinander wetteisern, meisner Lisette Reinette in der Ausst und im Französischen sortzuhelsen, wozu ihr der Ansang im Italienischen eben so günstig ist, als wenn sie mit dem französischen angesangen hätte.

Bey meinem Sohn ift ber Anfang im Griechischen vor dem Latein eben fo gut eingeschlagen.

"wozu dieser Muswand? Ein Mabchen bilbet und entwickelt sich von felbst."

Dieser leidige Einwurf ist mir schon von meinen nachsten Freunden gemacht worden. Aber meine lieben, weisen Herren! Es ist Pflicht, das Geld, was mir Gott und sein Mittler gegeben, zu beider Ehre und der Bestimmung gemäß anzuwenden — und mir ist sehr wenig an der äußern — aber desto mehr an der innern Bildung gelegen, mit der es nicht so geschwind geht, als Ihnen Ihre Erfahrung einbildet — und ins Allgemeine läßt sich gut reden.

Die Geheimnisse meines Busens und meines heers bes mag ich nicht gern gemein machen, weil man selbige schwerlich glaubt, oder barüber lacht. Also die Armuth hat ihre Sorgen und Versuchungen, aber bisweilen noch größere der Uebersluß bes Reichthums; und man muß gegen beide sich wapnen und auf seiner hut seyn.

Die Abentheuer bes verstoffenen Jahres sind aber noch nicht zu Ende. Den 29. Dec. kommt bes Morgens ein Bedienter aus dem Kanserlingschen Hause, in dem ich seit langer Zeit nicht gewesen, mit einem Gruß von beiden Ercellenzen, die mich den Morgen darauf zu sich bitten lassen, weit Siewissen, daß ich ungern zu Mittag erscheine. Ich ging also den 50. des Morgens zum gräslich Kanserlingschen Hause. Dieses Haus ist die Krone unseres Abels, unterscheidet sich von allen sibrigen durch Gastfrenheit, Wohlthätigkeit, Geschmad. Die Gräsin leitete das Gespräch mit der allgemeinen

Unmerkung ein, daß ich außer meinem Baterlande in fehr gutem Undenken stånde. Mit einem wiederholten Ja! brachen alle Schleusen meiner Seele durch, und der Strom war nicht in meiner Gewalt, ich war auch nicht im Stande, cher das geringste zu hören, bis ich mein Herz von den Begebenheiten der vorigen Tage ausgeschüttet hatte.

Nach ber herzlichen Versicherung, daß ich durch ein Bunder einer mehr als våterlichen und mutterlichen Vorsehung aus meinen Drangsalen erlöst wäre, volle Gnüge bereits empfangen hätte, und ich mich selbst für undankbar halten müßte, mehr zu wünschen oder zu begehren, auch mein gegenwärtiger Reichthum mir fast eben soviel Sorgen machte, als die Urmuth, — kam es endlich zur Erklärung des neuen Bunders oder Abentheuers.

Die gute Gräsin theilte mir das Verlangen einer Fürstin mit, die ganze Familie meiner fliegenden Blätter zu kennen und zu besihen, auch ein Gemälbe des Autors, de sa maniere d'être, de son caractere et de son ton. — Homo sum, mein verehrungswürzbiger Freund — und da Sie selbst Vater und Autor sind, so kennen Sie den Abel und das Elend dieser menschlichen Gefühle.

Den ersten Tag bieses Jahres erhalte ich einen Brief von unserm Freunde und gutem Manne Kleuker, der mir seine vollzogene She meldet, und daß Sie mit dieser Fürstin sich in Hofgeismar aufgehalten, auch sie auf einer Reise nach Weimar begleitet. Daher halte

ich es für meine Pflicht, Sie sowohl von meiner ganz zen Lage als befonders in dieser Angelegenheit zu meis nem Vertrauten und Nathgeber zu machen.

Die Grafin R. schien sich zu wundern, wie ein Geschmack an Diderot und Hemann zusammen bestehen könnte. Sie sielen mir ein, als ein Gleichniß, dieses Phanomen zu erklaren. Sie bat sich daher Ihre Schriften aus, welche ihr ganz unbekannt waren, und welsche sie mit den Ihres Herrn Bruders verwechselte.

Vorgestern legte ich bes Morgens meinen Besuch wieder im Kanserlingschen Hause ab, überreichte der Gräsin die ihr versprochene Sammlung nehst einem bezrichtigten Auszuge aus Meusels gelehrtem Deutschland, und was ich von meinen Kleinigkeiten durch Freunde und aus den Buchläden zu erhalten bisher im Standegewesen.

Dem Herrn Grafen, ber sich sehr mit der Erzieshung seiner Enkel beschäftigt, war es lieb, die neuste Ausgabe von Gesners Isagoge kennen zu lernen, welsche ich während der Zeit aus Graventihn verschrieben, wo meinem Sohn ein Geschenk mit diesem in meinen Augen vortresslichen Buche von dem Herrn Kr. Nath Deutsch zum Geburtstage gemacht worden war.

Meine ganze Autorschaft besteht aus 3 llebersehunz gen und 24 eignen Ausarbeitungen von Einem oder wenigen Bogen, wie Sie wissen, alle auf besondere Veranlassungen meines Lebens entstanden, und als soviel Ohren im Eremplar besselben gezeichnet. Die meisten wimmeln von Drucksehlern, am ärgsten die hierophantischen Briefe, durch Schuld des Censors in Leipzig. Zum Beweis und Denkmal davon habe ich mein Manufeript aufgehoben.

Meine altesten Schriften habe ich fcon Sahre lang gesammelt berausgeben follen, mich aber immer bavor gefcheut. Es fehlt mir an einem greunde und Behalfen dieser Arbeit, den ich hier aufzutreiben nicht im Stande bin. Ginige Bochen Mufe und einiger Geschmack an meiner sonderbaren Dent = und Schreib= art gehoren bagu. - Bas Bomer ben alten Cophiften war, find fur mich die heiligen Bucher gemefen. aus beren Quelle ich bis zum Digbrauche vielleicht mich überrauscht ednalows, analows. Noch bis diesen heuti= gen Zag, wo ich ftumpf, falt und lau geworden bin. Tefe ich niemals ohne bie innigste Rubrung bas 58fte Rapitel bes Jeremias und seine Rettung aus ber tiefen Grube vermittelft gerriffener und vertragener alter Lums pen. Mein Aberglaube an biefe Reliquien ift im Grunde herrlicher Dant fur die Dienste, welche mir biefe Bitz ther gethan und noch thun, trot aller Rritik, Die von ber Buhne und nicht aus bem Loch ber Gruben raifon= nirt.

Meine eigentliche Autorschaft hebt sich mit 1759 und den Sokratischen Denkwürdigkeiten an. Diezween, welche mich severlich besuchten, um mich zur Autorschaft zu verführen, sind der jezige Rathsherr Johann Christoph Berens in Riga, der an den Schäkfalen meines Geschmacks und Lebens den größten Antheil hat, und unser Prof. Kant, durch welchen und den sel. Geh.

Commercien = Nath Jacobi, ber mich bamals noch gar nicht kannte, ich ben der neuen Provincial = Accise und Boll = Direction 1767 die Stelle als Secrétaire-Traducteur erhielt.

Berens war hier mit einigen jungen Liestanbern mein akademischer Freund, der michzuerst mit der französischen und deutschen Litteratur bekannt machte. Bep seiner Zurückfunft aus Paris, nachdem er vorher in Göttingen studirt, suchte er mich in Curland auf, pfropste mir seinen Geschmack an den neusten, welschen politischen und Handlungsschriften ein, munterte mich zur Uebersetzung des Dangeul auf zum Besten eines neuen Buchhändlers in Mitau, der eher mit seinem Bankrot als ich mit meinem Autor fertig wurde, den ich nicht mehr habe, um meine unschlachtige Uebersetzung damit vergleichen zu können. Wenn ich mich ja jemals dazu entschließen möchte, so wurde ich für den Auszug aus Ulloa den Aucker setzen, dessen Schriften ich aus England mitgebracht.

Aber baran kann niemand etwas gelegen seyn, und eben so wenig an der Warnerschen Uebersetzung von der Gicht, die ich einem hiesigen englischen Negotianten, einem vertrauten Freunde unsers Kant, Hr. Green, und meinem alten treuen Verleger und nachherigen Gevatter, setzigen Erbherrn von Trutenau, zu Gesalsten übersetzte. Diesem braven Manne, Ioh. Jakob Kanter, hat meine ganze Autorschaft wenig eingebracht, aber ihn mancher Gesahr und Verantwortung ausgessetzt, und wir sind noch immer bei aller Ungleichheitsetzt

unsers Charakters standhafte Freunde. Dergleichen inbividuelle Personalitäten, die ganz aus dem Gedächtnisse verschwinden, sind die Ingredienzen meiner Composition gewesen, die sich östers auf einen sehr einzelnen Gesichtspunct oder auf einen eben so zufälligen Gemuthszustand bezog. Ich habe so viel possierliche Autorversuche gemacht, mich selbst zu lesen, daß ich sast eben so leicht und lebhaft mit den Vorurtheilen meiner Feinde als Freunde sympathisiren kann.

Berzeihen Sie mir biese Umständlichkeit, mich zu rechtfertigen ober zu entschuldigen.

Da ich Sie, mein Verehrungswürdiger, im Versbacht haben muß, baß Sie einigen Untheil, und vielleicht mehr als ich weiß, an der Verlegenheit haben, allen meinen Vorrath an Makulatur und Pumpernikel der Erafin von Kaiferling einzuhändigen, so überlasse ich es Ihrer Freundschaft und Vorsorge allem Mißverzständnisse vorzubeugen, und meiner eigenen Unmundigsteit und Imbecillität nachzuhelfen.

Meine Absicht, das Franzdsische wegen der mir angewöhnten Nachlässigkeiten und Unrichtigkeiten ganzelich zu verlernen, ist so bald erreicht, daß ich nicht mehr im Stande bin, eine Zeile in dieser Sprache zu schreisben, und seine deine Malben Jahr noch eine Antwort auf ein Billet schuldig bin, das eine vortreffliche Mutzter zweier Brüder von Hogendorp, dem Schreiben ihzres altesten Sohns vom Vorgebirge der guten Hosnung bengelegt. Ich habe ihn genauer und länger gekannt, und mehr geliebt als den andern, der mir Ihres Hem-

fterhuns Werke angeboten und versprochen, aber noch nicht Wort gehalten.

Konnen Sie mir, guter lieber J., ein wenig Licht barüber geben, wie der ganze Handel zusammen hangt, wie die Minerva dazu kommt, sich um einen Eulensfpiegel zu bekümmern? Ich bin so neugierig und leichtz gläubig, wie eine Nachtigall. Un Menschenverstand zum Umgange mit Großen sehlt es mir auch.

Menn Uzarias mein Bruder nicht kommt, fo bin ich reisefertig. Aber bagu gehort Erlaubnif aus bem Rabinete. Un Mibas Ohren wag' ich mich nicht mehr - und feiner General 5 - - habe ich ben Schwur Cato's gethan: Delenda est Carthago. Sier fteben Die Dofen - und mir jugleich die Saare ju Berge. Meine Bruber im Mercur haben fich wegen ber ver= wünschten Biergelber an Pr. S. gewandt. Ich hatte Luft und Muth zu einem geraben Schleichwege, gu bem. ber bem Beren ber nachfte ift. Bgl. Scheblimini S. 25. 3. 15. Bielleicht mare unsere Fürstin eine Dea ex machina. Ihre offentlichen Berhaltniffe find mir unbefannt, und ich habe eine abscheuliche hnper = sofratische Unwiffenheit in folchen Dingen, Die Jedermann weiß. Ben aller meiner poltronnerie, lachete und imbecillitate hominis fuhle ich bismeilen eine securitatem Dei und einen furorem uterinum, die Beiffagungen eines M. und E. mahr zu machen. Sie lefen bas Innerfte meiner Geele, fo gut ich es felbft gu lefen vermag. Rommt meine Reife zu Stanbe, fo ift Munfter ber Mittelpunet. Nichts als vis inertiae in mir, welche

burch Centralkräfte außer mir überwunden werden muß. Noch ist nichts reif, weder hier noch dort. Nicht ein Jota invita Minerva — aber ihr Wink sey A und Q, Unfang und Ende.

Erfreuen Sie mich bald mit einer Nachricht von Ihrer Gesundheit und Gemuthöruhe, die Gott mit neuen Rraften wiederherstellen und Alles erganzen wolle — und was Sie aus Freundschaft für nothig halten zu beserer Unterweisung und Richtung meines Berhaltens in ben aus Vertrauen Ihnen mitgetheilten Angelegenheiten.

Gott segne Sie und die Ihrigen an Seel und Leib. Ich umarme Sie anticipando und ersterbe Ihr

alter verpflichteter und ergebener Freund und Diener 3. G. D.

#### 2. Von J. G. hamann.

Ronigsberg, ben 16. Janner 1785.

Mein herzenslieber Jacobi!

Heute vor 8 Tagen gab ich bes Morgens einen Brief an Sie ab, und ben Tag barauf erhielt ich ben Ihrigen von den beiden letten Tagen bes vorigen Jahres.

Ein für allemal lege ich eine Fürbitte für meine Schreibart und befonders meinen Briefftyl ein, der theils vom Bau meines Schnabels abhängt.

IV. 5.

Ich habe gestern 21 Sefte meiner Schriften ober vielmehr Blätter in dem Kanserlingischen Hause abgegeben. Was die Gräsin von mir schreiben wird, mag sie solbst verantworten. Sich in alle die Situationen zu versetzen, welche diese Krrwische hervorgebracht, ist eine wahre Seelenfolter, und ich habe allen Uppetit verloren, an eine so herkulische Arbeit zu benken, als erfordert wurde, einen solchen Miststall auszusehren und auszuräumen, und mich auf alle die kleinen Anslässe zu bessinnen, welche Einfall und Ausdruck mit und ohne Fug erzeugt.

Di bene fecerunt — baß ich von meinem alten Freunde Mendelsohn keinen Anfall zu besorgen habe, da sich ein anderer Prediger aufgeworsen, der das Ding noch gröber gemacht, als jener in der Buste. Der beskannte Sirach für Jedermann, Schulz, hat eine philossophische Betrachtung zum Besten des Atheismi geschriesben — und der Israelit hat seinen Bunsch erreicht, wie ich meinen — jener, einen bestimmten und mit zureischendem Grunde ausgerüsteten Gegner gesunden zu haben, ich abgelöst zu senn, und einen mussigen Zusschauer abgeben zu können, weil ich als ein Pythagoräer kein polemisches Blutvergießen liebe.

Diese philosophische Betrachtung ist mir erst vorige Woche in die Hande gefallen, und mich wundert, daß sie uns beiden nicht eher bekannt geworden. Sonst kann ich Ihnen noch den aus dem Englischen übersetzen Verssuch über die Natur und das Daseyn einer materiellen Welt empsehlen, die ich wohl der Mühe werth haite,

noch zum brittenmale zu lesen. Die hinten angehängte Erzählung ist ein Meisterstück, und ich habe sehr viele meiner eignen Betrachtungen barin gefunden, wie ich überhaupt glaube, daß die Ueberzeugung, nichts Neues unter der Sonne mehr sagen zu können, alles Büchersschreiben entbehrlich macht, wenigstens für meinen Gesschmack.

Then meine Herzensmeynung über Spinoza's Metaphysik und seine incompetente und unbefugte Mezthode zu sagen, hab' ich keine weitere Mühe nöthig, und dürfte ich alles weiteren Suchens überhoben seyn. Die Wahrheit zu sagen, sehe ich den Philosophen mit Mitleiden an, der erst von mir einen Beweis fordert, daß er einen Körper hat, und daß es eine materielle Welt giebt. Ueber dergleichen Wahrheiten und Beweise seine Zeit und Scharssinn verlieren, ist eben so traurig als lächerlich.

Eine Welt ohne Gott ift ein Mensch ohne Ropf - ohne Berg, ohne Eingeweibe, ohne Zeugungetheile.

Ich hab' es bis zum Edel und Ueberdruß wieders holt, daß es den Philosophen wie den Juden geht; und beide nicht wissen, weder was Vernunft noch was Gesetz ist, wozu sie gegeben: zur Erkenntniß der Sunde und Unwissenheit — nicht der Gnade und Wahrheit, die geschichtlich offenbart werden muß, und sich nicht ergrübeln noch ererben noch erwerben läßt.

Diefes furze, alte und ewige Glaubensbefennt= niß fagt Ihnen alles, mas ich a priori barüber zu fas gen im Stande bin, und veredelt mir bie gange Aufgabe.

In ber erften Formel bes Spinoza, causa sui, liegt ber gange Errthum ber Logomachie. Gin relati= per terminus läßt fich nicht feiner Natur nach abfolut benfen, ohne fein correlatum. Alfo (effectus) causa sui ift augleich (causa) effectus sui. Gin Bater, ber fein eigener Cobn, und ein Gobn, ber fein eigener Bater ift. Giebt bie gange Natur fo ein Benfpiel? Der Spinogismus ift alfo eine widernaturliche Mennung, nach welcher nicht mehr als ein einziges bestehendes Ding, welches Urfache und Wirkung zugleich ift, angenommen wird, und bas fich eben fo unenblich benten als fühlen läßt. Die endlichen Dinge find Mobifica= tionen bes unendlich gedachten und unendlich fuhlba= ren. So wenig nun Urfache und Wirkung in ein Sub= ject coincidiren konnen, eben fo menig bas Denk= unb Fuhlbare. Wefen ift Urfache und Wirtung die Erifteng! Ulfo Begriff und Ding einerlei? Wort, ein Zeichen bes Begriffs, und Erscheinung, ein Zeichen bes Dinge, ift einerlei? und es giebt feinen Unterschied, weder in ber Natur noch Vernunft, die gleichwohl unterscheibet - biese genus, und jene differentiam specificam?

Seit vielen Jahren suche ich eine Schrift bes Jordanus Brunus, die aus 5 italienischen Gesprächen bessteht della causa, principio ed uno. Venezia 1584; habe beshalb nach Italien schreiben lassen, eben so fruchtlos, wie nach Galiani della Moneta und seinen übrigen Werken. Ersterer beruft sich auf jene in seinem Buche de triplici minimo et mensura, das ich besitze, wegen eines principii coincidentiae oppositorum,

welches ich, ohne zu wissen warum? liebe und ben principiis contradictionis und rationis sufficientis immer entgegengeset, weil ich lettere von meiner akas demischen Jugend an nicht habe ausstehen können, und ohne Manichäismus allenthalben Widersprüche in den Elementen der materiellen und intellectuellen Welt gesfunden habe.

Heute vor & Tagen hab' ich mich an Lavater's Herzens = Erleichterungen erbaut. Er kann ben gelehr= ten Händeln nicht so seind senn, als ich es bin — und boch ist unser Contrast von Außen so stark als das In= nere harmonisch.

Ich umarme Sie zur guten Nacht und ersterbe Ihr Freund Damann.

5. Aus einem Briefe Jacobi's an hamann, vom iften Febr. 1785.

Der Mann, ber so gludlich war, Ihr Wohlthater zu werden, ist, meinem Vermuthen nach, der junge Buchholz in Münster, von dem ich kürzlich ungemein viel Gutes gehört habe. Gesehen und gesprochen habe ich ihn nur einmal, da er an einem Morgen sich ganz unvermuthet ben mir meldete. Sein Name war mir nicht unbekannt, weil der Minister von Fürstenberg seiner verschiedene mal gegen mich, als eines der hossenungsvollsten Zöglinge des Münsterischen Gymnasiums

gedacht und mir auch einmal eine Musarbeitung von ihm gefdidt batte. Rachber verlautete, er ließe feinen Beift vermilbern, flatterte und fchwarmte nach allerhand Ges genftanden, ohne fich mit irgend etwas ernfthaft zu be= faffen. Ungefahr fo erfchien er mir auch in ber Unterredung, die ich mit ihm hatte. Bon bem Urtheile, bas ich bamals über ibn fallte, bin ich erft biefen Sommer Bu Sofgeismar gurudgekommen. Die Fürstinn Gals libin hatte ihn einige mal gesprochen und ihm Beit ge= laffen, fich verftanblid ju machen. Sie verficherte mich, es fen ein herrlicher Beift in ihm verborgen. Much fein Freund Spridmann, ber mit ber Furftinn gu Sofgeismar war, fagte mir viel Gutes von ihm. ließ mich einen Brief von Buchholz an ihn lefen, von bem er fagte, bag er verschiedenes barin nicht verftan= 3ch fand gar nichts unverständliches in biefem awolf Quartfeiten langen Briefe, und murbe voll Liebe und Bewunderung bes Verfassers, welches ich auch Spridmann auf bas nachbrudlichfte bezeugte.

Nun auch etwas von meiner Freundinn, Umalia von Galligin \*). Es werden nun funf Jahre, daß ich

<sup>\*)</sup> Folgendes Bruchstück, das sich unter Jacobi's Papieren, von seiner hand, gefunden hat, wird man hier nicht ungern tefen. "Ich lernte die Fürstinn von Gallisin im Jahre 1780 Kennen, und habe sie seit dieser Zeit beständig in einer leidensschaftlichen Unstrengung um gewisse Zwecke zu erreichen gesehen. Ihr Hauptgegenstand damals war die Erziehung ihrer Kinder nach einer Idee, die sich schon im Haag in ihrausgebildet hatte. Dort hatte Hemsterhuis sie mit den Alten bekannt gemacht und seine eigene Philosophie ihr vorgetras

mit ihr bekannt wurde und in einem febr engen Berbaltniffe mit ihr ftebe. Um Ihnen von diesem vortreff= lichen, gang eigenen Beibe einen Begriff zu geben, mußte ich Ihnen Die Geschichte ihres Lebens erzählen. und ben Ginflug, ben Umftande und Personen auf ihre Bilbung gehabt, im Zusammenhange barftellen. driftliche Religion war ihr, ba ich fie kennen lernte, fremd. hemfterhung, ber viele Sahre lang beffandig um fie war, ift in Unsehung biefer Religion wie Leffing gefinnt, und geht noch weiter; benn bie Bibel ift ihm ein ganz unausftehliches Buch. Bon biefem Buche borte Umalia nun gang anbers reben, fing an barin zu lefen, und gewann es allmalig lieb. Umalia's vertrauteffer Freund, ber Minifter von Fürftenberg, glaubt an bie Offenbarung fteif und feft. Er baut alles auf Mathe: matif und empirische Psychologie, lettere rationalifirt in bie Lange und Breite, Sohe und Tiefe, und fchreibt biefen Dingen munderbare Krafte gu. Daben ein Mann

gen. Bu Münster trat Fürstenberg an hemsterhund Stelle, und ber Erziehungsplan der Prinzessinn erhielt mancherlen Beränberungen in Absicht der Methode, nicht des Gegenstandes. Meine Meinungen weichen in dieser wichtigen Sache sehr von den Meinungen der Prinzessinn ab. Sie glaubte ihre Zöglinge in dem Jahrhundert worin sie lebten isoliren zu müssen, um ihnen Gewohnheiten und Grundsche ganz ander ver Zeiten einzupflanzen und auf diese Weise sie sie geschielt zu machen, dereinst mit Nachdruck die ersten Schritte einer Berzbesseung des gegenwärtigen Zustandes der Menscheit zu thun. Die Kinder wurden zu allerhand Lebungen angehalzten, und lebten in einem beständigen Zwange, dessen Fortssehung die eigene Neigung erzeugen sollte."

pon großem Charafter und außerorbentlichen Beiftes: fabigfeiten. Ginmal, ba ich in Munfter mar und Rleufer mich bort besuchte, fam an einem Abend bie Rebe auf Gie. Die Fürstinn murbe fehr begierig, etwas von Ihnen zu lefen. Ich rieth es ihr ab. Kleufer mennte, die fofratischen Denfwurdigfeiten fonnten allenfalls noch fur fie genießbar fenn. Much bas wollte ich nicht zugeben, und bie Fürstinn ließ bennahe ab von bem Manne, ber fich unterftanden hatte, fofratische Denkwurdigkeiten zu fchreiben. Unterbeffen blieb ihr ber Samann boch immer im Ginne, ber fo viel ben mir galt und ihr gang ungeniegbar fenn follte. Den vorigen Sommer zu Hofgeismar fand ich ben ihr einige Ihrer Sefte, die ihr Buchholz geliehen hatte, und fie war von ben fofratischen Denkwurdigkeiten und man= chem andern fehr erbaut. Das übrige begreifen Gie nun leicht. Um vergangenen Dienstage habe ich ber Fürstinn gefchrieben, und ihr aus Ihren zwei letten Briefen fo viel mitgetheilt, als ich fur gut fand. - 3ch habe mir alle erfinnliche Mube gegeben, berauszubrin= gen, was in bem erften biefer Briefe mit ber Beiffa= gung eines D. und L. gemennt ift; aber es ift mir nicht gelungen.

— Es freut mich, daß Sie Lavater'n so gut sind. Ich liebe ihn noch mehr, seit ich die zweite Halfte seiner Herzenserleichterungen gelesen habe. Ein paar Stelslen an seine Nichtfreunde sind mir durch die Seele gesgangen.

4. Aus einem Briefe der Fürstinn von Galligin an Jacobi, vom 17. Febr. 1785.

Ich las vor ungefähr acht Monaten bas erfte Werk von Samann; es maren die fofratischen Denkwurdig= feiten. Manches darin war mir unberftandlich, mas ich aber barin verstand machte mich begierig alles zu verfteben. Ich las fie jum zweitenmale, verftand mehr, gum britten male, verstand wieber mehr, und boch find fur mich noch bunkle Stellen barin, Die ich aber gum Theile fur Beziehungen auf Bucher halte, Die ich fehr unbelefenes und jum Lefen untuchtiges Gefcopf nicht fenne. Ich war von Manchem in biefem Buche fo ge= troffen, fo außerst angezogen, bag ich mir nun alle Muhe gab, mir noch mehr Berfe von biefem Manne zu verschaffen. Je mehr ich beren sammelte, (ich habe ihrer etwa funfgehn), besto mehr entwickelte fich meine Uttraction zu bem Berfaffer, und zugleich meine Begierbe, etwas naberes von ihm zu wiffen, ba ich theils aus feinen Berten, theils burch Menschen, bie mit ihm in Berhaltniß fteben ober geftanden haben, eine giem= liche Menge einzelner, aber ganz unverbundener, Daten gesammelt hatte; g. B. daß fein Schickfal nicht glud: lich ware, ohne bag ich von biefem Schickfale etwas Bestimmtes erfahren fonnte. Bas mich vollends gewal= tig an Samann jog, waren unfere gemeinschaftlichen Freunde, Platon, Somer, Sofrates, und vor allem bie beilige Schrift, von bem fein ganges Befen im= pragnirt ift. Dit biefer, mit ber Schrift insonderheit,

bie in ben letten Jahren fur mich bie reichfte Quelle bes Lebens, faft bie einzige wirkliche Mahrung meiner Seele geworden ift, die mir nach ber zwanzigsten Lecture noch eben fo neu bleibt und ben jeder ein neues Licht in mei= ner Seele anstedt, bie mir an und fur fich felbft ein arofferes Bunberwerk ift, als alle Bunber, beren Urs funde fie ift, - mit biefer hat Samann fich in meiner Borftellung bergeftalt, und auf eine Urt, bie ich mit Worten in einem Briefe nicht ju fagen vermag, einge= webt. baf ich wie an einem beimlichen Unsage von Liebe au ihm frank wurde, ber mich trieb, etwas naheres von ihm zu erfahren. Gine ber erften Symptome ber Liebe ift, wie Gie wiffen, eine Urt Blobigkeit ober pudeur; beghalb manbte ich mich an feinen feiner ober meiner Bekannten, fonbern an biefe mir fo gut als fremde Grafinn, ber ich auch feine Spur eines Berbaltniffes mit hamann zumuthete, um meine Reugierbe in etwas zu befriedigen. Die, bore ich Gie fagen, an eine, Die mit Samann gar fein Berbaltniß bat, um Samann naber fennen gu fernen? Ja, an eine folche, weil ich von ihr nur Geschichte, facta, nicht aber frembes Urtheil verlangte; jenes fonnte mir gur Ergan= jung meines eigenen Urtheils, biefes aber ju gar nichts Dienen. Also um Geschichte facta, nicht Urtheil von hamann zu erhalten, wandte ich mich mit ben Borten: dites-moi quelque chose de sa manière d'être etc. an die Grafinn, weil ich glaubte, fie mußte doch wohl etwas von bem Manne gehort haben, ober leicht aus= fundschaften konnen. Meine Bekanntschaft mit ihr be=

ruht auf einer Durchreise, als ich, zwischen 19 und 20 Jahren, und erst kurzlich verheirathet, nach Petersburg reiste. Warum die freundliche Gräsin meinen Geschmack an Hamannischer und Diderotischer Philosophie so wunz berbar paarte, da sie außer meinem Reisekleide wenig von mir kennt, weiß ich in der That nicht, es sen denn, daß der Fürst Galligin bekanntermaßen ein Unhänger der Diderotischen Philosophie war und ich durch ein atqui und ein ergo, als seine Gemahlin, es auch werz den mußte.

## 5. Von J. G. Samann.

Königsberg, ben 22. Janner 1785.

Herzenslieber Jacobi = Jonathan!

Ihr Brief vom Siften \*) ist erhalten, auch schon den 16ten d. M. beantwortet worden, wenn nicht bene, doch cito. Ihre Kranklichkeit geht mir zu Herzen, um so mehr, da ich immer besorgen muß, daß die Unstrengung des innersten ursprunglichen Sinns, wie Sie es nennen, der Dekonomie Ihres Nerven = Systems und der davon abhängenden Verdauung nicht zuträglich sey. Unstrengung befördert, aber schwächt auch den Genuß— der noch öfter von Leiden und Mangel abhängt. Thätigkeit und Fülle ermüdet und bringt Eckel.

<sup>\*)</sup> S. Jacobi's Werke Bb. 1. G. 396.

Unfere Ibeen stimmen überein, und sind verträge lich. Was kann aber dieses Zeugniß zu Ihrer Befries bigung bentragen? Auch Ihr Argwohn, daß ich selbst ein Grübler sen, ist wahr. Eben beswegen ist mein Rath desto aufrichtiger, weil ich meinen Fehler eben so wenig an meinen Freunden als an mir selbst schonen mag. Anstatt Ihnen mein Mitleid barüber entzogen zu haben, habe ich selbiges vielmehr durch meine Frenzeheit, Ihnen zu rathen, geäußert.

Ich bin nicht nur ein Grubler, fondern auch ein Wortflauber; aber frenlich liegt auch die Schuld an der Gebährmutter unferer Begriffe, unferer Muttersprache im philosophischen Verstande.

Erlauben Sie mir, Ihren Schluß abzuschreiben: Giebt ce eine gewisse Gotteserkenntniß für den Mensichen, so muß in seiner Scele ein Vermögen liegen, ihn dahinauf zu organisiren. S. Ep. an die Römer X, 6, 7.

Das Gewisse ist theils einer sehr unbestimmten, theils sehr bestimmten Bebeutung fahig. Im ersten Berstande kommt der Schluß baraufhinaus: Wo eine Unlage ist, kann es auch eine Energie derselben geben. Dazu gehören denn wohl Unlasse, die nicht nothwendig zur Unlage gehören, sondern zufällig sind. Im zweiten Berstande kann die Gewisheit unserer Erkenntnis weder von unsern Kräften noch ihrer Organisation abhängen, sondern größtentheils von der Gewisheit des Gegenstandes selbst, und ihrer Mittheilung nach Maaßgabe unserer Kräfte zc. Auf diesem Wege ist für

mich fein Ende von Fragen und Antworten abzuse= ben.

Um Senn ohne Bewußtseyn ist Ihnen nichts gelegen — am Baume bes Erkenntnisses mehr als am Baume des Lebens; und doch ist nicht das Seyn, sondern das Bewußtseyn die Quelle alles Elends.

Hienieden ist von keiner Verwandlung noch Verstlärung in die göttliche Natur die Rede, sondern von dem alten Worte Wiedergeburt. Kinder sollen wir werden, um in das himmelreich zu kommen, und bieß fällt in kein sterblich Auge, sondern ist da ohne Schau.

Der Knoten bes Misverhaltnisses liegt zwar in unserer Natur, kommt aber, wie sie selbst, nicht von uns, und wird durch kein philosophisches Dichten und Trachten aufgelöst werden. Deus intersit — dignus vindice nodus! Ohne diese Knoten ware an kein Herameron gedacht worden — und an keine Ruhe nach verrichteter Arbeit.

Bur Wiederherstellung des gottlichen Sbenbilbes wurde der Abglanz gottlicher Herrlichkeit zur Sünde gemacht. "Dhn' weiters zu verstehen", wie unser liebe Claudius in seiner Cantilene sagt, wo mancher durre Vers nach Grummet von der Weide schmeckt; aber auch in diesem Heu ist ein Leuchten von des Engels Klarkeit — denn er sagte ihnen die Wahrheit." Die Hirten glaubten dem Zeichen des in Windeln gewickelten, und in der Krippe liegenden Kindes — gingen hin und kehrten wieder um, preiseten und lobten

Gott für alles, bas sie gehört und gesehen hat= ten. Dom. III. p. Epiph.

Ich habe gestern meinen nächsten Blutsfreund aus Lübeck und ben Nachfolger meines sel. Vaters in der mit ihm untergegangenen altstädtischen Badzstude verloren. Die Bittwe, seiner leiblichen Schwezstertochter, bleibt in der größten Armuth mit 5 Kinzdern. Die guten Umstände meines sel. Vaters zogen einen ganzen Schwarm von meiner frommen, arbeitzsamen, stillen Mutter Bruders Kindern in unser haus und nach Preußen — davon die meisten von meinen Eltern unterhalten, untergebracht und unterzstützt wurden. Dieß ist der letzte, der mir so viel Sorgen, als seine Geschwister meinen Eltern, gesmacht.

Mein sel. Vater war ein sehr beliebter Wundarzt, und ber alte Kanzler von Schlieben frug ihn einmal, ob er nicht einen Doctors = ober Hofrathstitel (welsches damals Mode wurde) haben wollte. Er ant= wortete: daß er bereits einen Titel hatte. Seit furzem hatte er zwei Leichen zu folgen gehabt; ben der einen war' er im ersten, und ben der andern im lehzten Paar gegangen. In beiden Fallen hatten ihm die Leute nachgerufen: da geht der altstädtische Bazder! das bin ich im ersten und letzten Paar, und ber will ich leben und sterben. — Liberins si

dixero quid, si forte jocosius: hoc mihi juris cum venia dabis. Insuevit pater optimus hoc Seine Babwanne ift mir fo beilig, als bem Gofrates feiner Mutter Sebammenftuhl, und ich nahm mir bismeilen die Frenheit, jum Beleg ein griechisches Epigramm anzufuhren, bas Bater Sageborn überfest

der Baber und bie 5--baden ben schlecht'ften Mann und besten Rerl beständig nur in Giner Wanne Berder will ben Titel Salbaberen nicht gelten laffen:

nun fo mogen fie metakritische Bannchen beißen, bie Buge, medios terminos progressus unfers aufgeklar= ten Sahrhunderts, zu maschen.

Sch werde immer mehr überzeugt, daß nicht nur bie Cartesianischen entia, fondern jede übertriebene Metaphysik auf Senn und Nichtseyn hinauslaufe. Woben mir ein alter Bers von Junker, ber vor Reinbeds Betrachtungen über bie Mugsburgifche Confession steht, einfällt; ben ich als ein Rind gelesen, und der mir so auffiel, daß ich ihn trop meines uns poetischen Gedachtniffes behalten habe:

Wie mag der Schopfer nicht in feiner Mumacht lachen;

Wenn sich bas Nichts zu was und ihn zu Nichts will machen!

Rach biefer langen Episobe wieder beim zu kommen; jo find bie Rrafte im naturlichen Menschen unbefannte Lander fur mich, bavon ich nichts zu fagen weiß. Mir kommen alle Krafte unferer Natur vor, gleich ben Rriegsfnechten im heutigen Evangelio, bie

kommen und gehen und thun, nach dem Wort und Wink des Hauptmanns. Zum Empfangen gehört mehr Leere als Kraft — mehr Ruhe, als Mitwirkung.

Gesetzt, daß es auch eine gewisse Gottes-Erkennts niß gebe, sollten wir uns nicht an einer ungewissen begnügen konnen — und ift jene Gewißheit Jedermanns Ding? Wie wenige Menschen sind so glücklich, von ber mathematischen Gewißheit einigen Begriff zu has ben!

Dem Reinen ist Alles rein; jede Methobe, sie mag mystisch, logisch, mechanisch seyn. Alles Menschliche und Irbische ist dem Nißbrauche und der Eitelkeit auszgesetz; und was Gott gereinigt hat, hort auf, gemein zu seyn. — Die Unmöglichkeit für uns, den Schöpfer zu verlieren, bei Seite gesetz, ist es Ihm wenigstens unmöglich, auch das kleinste seiner Geschöpfe, das unzwertheste Glied und Haar von seiner Vorsorge auszusschließen. Nicht unsere Liebe, sondern seine unauszsprechliche Liebe im Sohn der Liebe ist der Mittelpunct, die Sonne unsers Systems.

Berzeihen Sie, daß ich Ihnen immer Einerlei schreibe. Ich wunschte Sie so gern aus den Labyrinzthen der Weltweisheit in die kindliche Einfalt des Evanzgelii versehen zu können, und weiß selbst nicht, wie ich es anfangen soll, das Trockne du Ihnen zu verleizben.

Seyn Sie, mein lieber, bester Jacobi, in Unsehung meiner kein Sklav von Ihrem Wort. Ich werde es auch in Unsehung Ihrer im Schreiben und Antworten nicht senn. Wir haben nun hoffnung mit Gotztes gnabiger hulfe einander zu sehen von Ungesicht zu Ungesicht. Gott hat durch ein Wunder seiner Vorsehung meinen armen schwachen Kopf von den niederträchtigen Nahrungs = und Bauchsforgen erzleichtert; vielleicht bin ich dadurch im Stande, noch ein wenig Othem auf dieser Welt zu schöpfen, und mich ein wenig umzusehen.

Laffen Sie sich bas Heu und Stroh nicht irren in meinem Geschmiere. Finden Sie etwas brinn, was ich wunschte, und ich selbst mir nicht bewußt bin zu haben, besto besser fur uns beibe.

Die Kurcht bes herrn ift ber Weisheit Unfang, und feine evangelische Liebe ber Beisheit Enbe und Punctum. Ein anderes dog por nov ord fenne und weiß ich nicht, als fein Wort, feinen Schwur, und fein 3ch bin - und werde feyn, worin die gange Berrlichkeit feines alten und neuen Namens befteht, ben fein Geschopf auszusprechen im Stande ift. Bei= Tig und behr! ober, wie Siob fagt: groß und unbe-Fannt! wie er auf jenem Altar zu Athen geschrieben ftand, ben Paulus umfonft ben Arcopagiten offen= barte, ohngeachtet wir in ihm leben, weben und find, und, wie Sie felbst ohne Wortspiel fagen, die voll= fommenfte Liebe, weil fie alles in ihrem nachften ift, und baher allein verdient über Alles geliebt zu merben. und mit Recht forbern fann, ben Nachsten wie fich felbst zu lieben - Ihn aber über unfer eigen und unfres Dachften Gelbft.

Gott schasse in uns allen ein reines herz und gebe uns einen neuen gewissen Geift, und der freudige Geist erhalte uns. Wenn ein Bluthund und Chebrecher so viel Vertrauen zu Gott haben konnte, zu bitten; sollten wir als Kinder des neuen Bundes an der Erhörung dessen, was uns gut ist, verzagen oder verzweiseln? Es giebt Zweisel, die mit keinen Gründen noch Antworten, sondern schlechterdings mit einem Bah! abgewiesen werden mussen, — so wie es Sorgen giebt, die durch Gelächter am Besten gehoben werden können.

Bin ich nicht ein rechter Saalbaber von Briefs steller? Ich umarme Sie und erwarte Ihr Gutachsten auf den Inhalt meiner vorigen Briefe.

Leben Sie recht wohl, gefund und zufrieden mit bem Hausvater unter bem Häuflein, das Er Ihnen gegeben, und zu Seiner Ehre und Ihrer Freude und Troft erhalten wolle!

# 6. Von J. G. Hamann.

Königsberg, den 16. Febr. 1785.

Berglichgeliebtefter Freund Jacobi!

Vor Freuden hatte ich bennahe dem gewöhnlischen Ueberbringer Ihrer Briefe entgegenspringen mosgen, ba er gegen die Mittagsstunde in meine Umts-

flube fam. Gind Gie's? rief ich, weil ich meinem Beficht nicht trauen fann. Meine Unruhe fam von einer Beforgniß Ihrer Unpaglichkeit - und bag Gie meines vielen Schreibens dieß= und jenfeits ber Sa= che mube und überdrugig geworben waren. Das Lette war mir gleichgultiger als bas Erfte; benn Misverftandnif lagt fich leichter beben, als Kranks beit. Ihr liebreicher freundschaftlicher Brief bat mich etwas beruhigt, und in ber hoffnung geffarft, bag alles nach Gottes Willen gut, und beffer als unfer Dichten und Trachten geben wird. Da Gie meinen unbefannten großen Bohlthater errathen; fo verra= then Sie ihn wenigstens nicht, auch mich nicht. Ich bin noch um fein Saar fluger, und warte noch im= mer auf Licht zu meinem Bege, ben ich geben foll. und jeben zu geben gleich bereit und willig bin, mit ber Doft ober auf meinem alten Sorgftuhl neben meinem Bette.

Die imbecillitas hominis und securitas Dei ist aus bem Seneca, Epist. LIII, und liegt mir deswegen im Sinne, weil ich sie aus bem Kopfe, welches ich niemals als in ber größten Noth thue — falsch angeführt habe in ben Einfällen und Zweiseln gegen Niecolai. Imbecillitas ist das eigentliche Wort für mich, weil ich ohne Stock, meines Schwindels wegen, kaum zu gehen im Stande bin.

Wissen Sie benn nicht mehr, bag Moser mich zum Magus im Norben gemacht, und halten Sie nicht die Stelle in Lavater's Physiognomik auch fur eine Beiffagung? Wenn ich Ihnen alle die fleinen Umffanbe ergablen fonnte, welche mir biefe beiben Erscheinungen einbrudlich gemacht haben, fo wurben Gie es mir nicht verbenfen, bag ich mich berfelben auch gur Ungeit erinnere. Ich weiß, Gott Lob, nichts von Ropfichmergen; aber nichts greift meinen Ropf fo beftig an, als Suchen und Aufraumen. Es war mein rechter Ernft, ben bem Tobe bes fel. Lindner mit feiner Bibliothek auch zugleich die meinige gu verkaufen. Ich ichrieb baber meine Bucher an einem Sonnabend auf, weil es die allerhochste Beit mar, mit bem Abbruck zu eilen - und glaubte alle meine Sinne über ber Arbeit zu verlieren, brach auf ein= mal ab, und nahm mir vor, ben Conntag im ei= gentlichen Berftande zu ruhen und in bie Rirche zu geben. Eben ba ich mich ankleiben will, schickt mir ein alter Freund, Rriegsrath Bennings, ben neu angekommenen Theil ber Physiognomik jum Unsehen und Durchblattern. Ich entschließe mich alfo, zu Saufe zu bleiben, fette mich ber ichonen Witterung wegen in bas leere Gehofte meines bamaligen Sau= fes, und lefe in aller Unschuld fort, bis ich auf mein eigen Ropftuch fam, und auf die über mein fahles Saupt ausgeschuttete Salbe. Diefelbe Boche, worin bie Auction angehen follte, überfiel mich und mein ganges Saus bennahe ein Quartanfieber, als wenn ich es bestellt hatte, und ging mit mir am gelinde= ften um. Dergleichen individuelle Beweise gottlicher Gute und herunterlaffung ju unfern Bedurfniffen

find feurige Kohlen, und bringen tiefer in die Seele, als das faule Holz scholastischer Begriffe von Subsstanz, Attribut, Modus und Ens absolute infinitum.

Wer keine Erfahrung hat ober braucht, kann sich immer mit biesen Schellen reiner Vernunft bie Zeit vertreiben.

Ich habe gestern in Descartes opusculis posthumis seine regulas ad directionem ingenii mit Verz gnügen zu lesen angesangen. In der Aten sagt er: Dialecticorum praecepta-quasdam formas disserendi praescribunt, quae tam necessario concludunt, ut illis consisa ratio, etiamsi quodammodo seriatur ad ipsius illationis evidenti et attenta consideratione, possit tamen interim aliquid certum ex vi sormae concludere: quippe advertimus elabi saepe veritatem ex istis vinculis, dum interim illi ipsi, qui usi sunt, in iisdem manent irretiti: quod aliis non tam frequenter accidit; atque experimur, acutissima quaeque sophismata neminem fere unquam pura mente utentem, sed ipsos sophistas sallere consuevisse.

Ohngeachtet die Stelle keinen rechten Zusammen= hang für mich hat, scheint sie mir sehr fruchtbar zu seyn. Auf diesem eiteln Vertrauen ex vi formae Gewisheit zu erhärten, scheint mir das ganze Kan= tische Gebäude zu beruhen, und ich werde wohl nicht eher Lust bekommen, die Ethik des Spinoza zu enz digen, dis Kant's Moral erscheinen wird.

Meine philosophische Neugierbe, ben Mann qu feben und zu genießen, bem ich bie große Bergens= erleichterung von Gorge und Kummer verdanke, ift noch mehr burch Ihre Nachricht, als burch Berber's und Lavater's Empfehlungen und meine eigene Som= pathie ber Empfindungen gereigt. 3ch finde mich aber in einer Berlegenheit, mich felbst gegen ibn auszuschütten, weil alles ben Schein eines bestoche= nen Urtheils und einer parthenischen Leidenschaft in beider Augen haben muß. Laden Gie, liebfter Jacobi, foviel Gie wollen. Ben meinem großen Gluck an Freunden, mit benen ich mich gar nicht verglei= den barf, habe ich immer eine Leere in meiner Scele nach einem Alcibiades gefühlt, und am letten San= ner lag mir immer im Sinne econna, econna. Un= ter Taufenden habe ich einen Menschen funben, ei= nen Jungling, ber fich nicht schamt, ein Christ zu fenn.

Es giebt noch Falle für mich alten Greis, wo ich noch wie ein wilder Mann zu Werk gehe. Dieses Homogene ist für mich anziehender als alles übrige, was ich bereits gehört.

Seiner Gesundheit und eigner Neberzeugung wes gen von meiner ganzen Lage, wünschte ich ihn dieses Jahr hier zu sehen. Er hat mir ein ungemein ans sehnliches Kapital anvertraut, von dessen Zinsen ich sogleich Gebrauch gemacht, wie Sie wissen, zur Erziehung meiner Kinder. Ich hoffe es mit aller Treue dazu anzuwenden.

Die follte ich Lavater nicht lieben? Dhngeach= tet feine Bergenserleichterungen es nicht fur mich gewesen in vielen Stellen, und bie unerschopfliche Thatigfeit und Canftmuth biefes Mannes mit meiner vis inertiae, Ungebulb ic., feine fchnurgerabe Sand mit meinen Fliegenfußen, feine flare Lauterkeit mit meinem Trubfinn, feine Mengftlichkeit mit meinem Leichtsinn gewaltig absticht - so habe ich boch mit Bohlaefallen manche Mehnlichkeit unfere innern Men= fchen gefunden, und mir gleich biefes Buch angeschafft, als ein mabres Geelengemalbe zu feinem fconen Rus pferflich, ber uber meinem Bett bangt. Seine Def= fiade hab' ich mir gewunscht, aber nicht bas Berg gehabt, es mir merten zu laffen, gefchweige bie Rus pfer. Wir haben nun zwei Meffiaden, die fo ver= schieden find in ihrer Dekonomie als Martha und Maria. Ich freue mich auf die Fortsetung und Bol= lendung einer fo schonen, evangelisch = apostolischen Encyclopadie, beren historischer Stoff alle poetische Form übertrifft. Ich habe einige Tage nichts als biefe Gefange lefen konnen, und bas Bort bes Ueberfenders ift an mir reichlich erfullt worben.

ben 17ten.

Was für herrlicher Winter statt des befürchteten Thauwetters! Den Dilettanten hat es eben nicht an der Bahn auf dem Eise gesehlt, aber die Zusuhr auf Schlitten ist bisher ausgeblieben aus Polen und Nußland, und das Mark unsers Handels und Banzbels.

Non Gibbon fann ich Ihnen nicht mehr fagen. als von jedem andern Buche, bas ich lefe, weil ich nichts behalte, und nur fo lange ich bas Buch vor mir babe, feine Gute ober Mangel mehr anschauend schmede und geniege als zergliedere. Den Geschmad. unserer Beit abgerechnet, rebet er mit Billigkeit und gefundem Urtheil von ber Sauvtfache bes Chriftenthums, bas uber alle Religionen gefiegt; 1. burch bie überzeugende Evidenz ber Lehre, und 2. burch bie regierende Borfehung ihres Urhebers. Much bie Wahrheit ber Nebenursachen läßt fich nicht läugnen. Manche icone Erklarungen und Milberungen aus bem Bufammenhang ber bamaligen Umftanbe. Rurg es ift ein großes berrliches Gemalbe - ibegle Schons heit in ben Beichnungen, in ber Bufammenfetung, in Licht und Schatten. Gin außerorbentlicher Ropf ge= hort immer bagu, aus bem Chaos ber Materialien ein foldes Meifterftud ber Darftellung von einer fole den Epoche hervorzubringen.

Ich erhalte eine Einlabung zu hippel — und muß auf meine Loge (so heißen die alten Umtöstusben, die neu angelegten — Bureaux). Gott erhalte Sie und Ihre Lieben. Verzeihen Sie kunftig mein zufälliges Stillschweigen, wie bisher mein Geschwäh. Mach meiner Chronologie ist auch über Jahr und Tag balb. Senn Sie versichert, daß ich kein trahe me post te! nothig habe, wenn ich kommen soll und kann. Beruf und Kräste gehören zu allem.

Leben Sie recht gesund und wohl bis zum Sehen ober schriftlichem Wiedersehen.

#### 7. Von J. G. Hamann.

Ronigsberg, ben 31. Marg 1785.

Berggeliebter Freund Jacobi!

Ihre mir wegen ber guten Nachrichten von Ih= rer Gesundheit erfreuliche Zuschrift vom 22sten v. M. erhielt ich ben 5ten d. auf dem Bette, und bin auch noch nicht ganz von einem faulen Magensieber her= gestellt, das lange in meinen Eingeweiden gelauscht, und von mir verwahrloset worden.

Die überschwengliche Huld ber fürstlichen Urstunde vermehrt unendlich meine Furcht und Scham, in dem schmutzigen Meßgewande meiner Autorschaft selbst zu erscheinen, wie dort Josua unreine Kleiber anhatte, und stand vor dem Engel. Bach. III. 3. Nun ich stelle es Ihrer Freundschaft und Weltkunde anheim, der Dollmetscher meines ehrerbietigen Stillschweigens und meiner tiefgebeugten Erkenntlichkeit zu seyn. —

Um Charfrentage, ba ich eben ben Unfang mach= te, wieder aufzustehen, wurde ich mit Ihrem Pack= chen erfreut, in dem ich aber nichts als einen Zettel ber 8 enthaltenen Bucher fand, die mir eine unaus= sprechliche Freude gemacht. Bon Neder ist nur ein einziges Eremplar hier gewesen, das ein Officier, der alles neue französische Gut kapert, bekommen, und ich habe in meiner Krankheit genug an Kanale gezdacht, es von ihm geliehen zu erhalten. Bin aber, wider meine Gewohnheit erst noch im zweiten Theil, wegen meines matten, schwachen Kopse und so manzcher zufälligen Zerstreuung. Ohngeachtet das Lesen mein Element ist, das aber östers mehr zur Erstischung als Erholung gedeiht, bleibt doch noch alles geschmack und krastloß für mich.

Mit der Ethik, woben ich zugleich die deutsche Ues. bersetzung verglichen, bin ich erst in meiner Unpäßlichskeit fertig geworden, um bloß eine allgemeine Uebersicht des Ganzen zu haben. Ich hoffe, daß mir mein zweister Cursus, den ich mit den überschickten Principiis ansfangen werde, besser gelingen wird, das Punctum saliens dieses im Grunde fanatischen Pantheismi zu entdecken.

Mendelssohn arbeitet frisch barauf sos an einer Vertheidigung der Gottheit, wie man mir gesagt, und soll seinen Zwist mit dem Prediger des zureichenden Grundes und dem in der Wüsse ungefähr mit der Verzlegenheit des Vaters Abraham vergleichen, wenn er von seiner Sara wegen Unvermögenheit, und von der ägyptischen Magd wegen Schwängerung angeklagt worden wäre, weil er beiden Beschuldigungen Necht geben müßte.

Lessing's theologischer Nachlaß hat meine meiste Ausmerksamkeit auf sich gezogen. Ich habe ihn brens mal hinter einander gelesen. Schade um die verlorenen Unmerkungen zum Kanzeldialog und um so manches unvollendete Bruchstück. Unterdessen sehlt es nicht an Spuren, daß das Resultat seiner Untersuchung des Christenthums demselben eben nicht günstig gewesen seyn muß. Daher auch manche Kritteley und Sophisterey.

Christi Religion war Gehorfam bis zum Tode, und bie driftliche Religion ist nichts als Erkenntniß, Bestenntniß und Unbetung feines Namens, der über alle Namen ist, und verdient herrlich, heilig und bekannt zu werden. —

Bas bie molimina meiner Reise betrifft, fo hat fich bie Gabrung meines Gemuths mahrend meiner Rrankbeit ein wenig gelegt. Es ift weber Leichtsinn noch Mankelmuth. Die fonft, Schreib' ich auch jest aus ber Kulle meines Bergens. Dein ernfter Bunfc und Borfat ift unverandert, fo ber herr will, und fo wir leben. Erlauben Gie mir aber alles basjenige wieder gurudgunehmen, was meine pituita molesta in meinen Briefen Ihnen vorgeschaumt. Bum Laufen hilft nicht schnell fenn. Ich will bas Spiel ber Bor= schung burch feinen übereilten Schritt verberben. Ber es angefangen hat, (nicht ich) mag es auch vollenden. Mein bentsches Ja! und herzliches Umen! foll von fei= ner pica meiner Lufternheit ober guten Willens, fon= bern von mannlicheren Grundfaten ber Freundschaft und Pflicht, und von naberen Umftanden und datis ber Vorfehung und ihrer Mittelsperson abhängen, beren Entwicklung und Aufklarung ich täglich erwarte. Ich bin noch bis auf diese Stunde in ber Hauptsache völlig im Dunkeln. "Mer aber bes Nachts wandelt, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm."

30h. XI. 10.

ben 4ten Upril.

Vorgestern bes Morgens erhielt ich Ihre kleine Einlage unter Einschluß des Mannes, den Sie auch lieben, und der mir jest der nächste ist, nicht durch seine Wohlthat allein, sondern noch mehr durch die Zeischen seines Charakters, die mein erstes Lögnua! der Uhndung bestätigen. Ich hätte mit keiner magischen Laterne noch Brille diesen Einen unter Tausend sinden katerne, wenn ihm ein guter Gott oder sein Engelnicht ins Herz gegeben, mich zu suchen, und mir die Ohren ausgethan hätte. Da sprach ich statt aller Hekatomben und Gelübde: Siehe ich komme.

Er hat sich selbst gegen Sie, herzenslieber I., erstlart, und Sie scheinen sich einander zu verstehen. Ich wiederhole Ihnen also bloß, was ich Herdern geschrieben habe. Der Mann wird nicht ruhen, er bringt's denn heuer zu Stande. Ruth. III. 18.

Mein Haus ist biese paar Tage wie ein Taubenschlag gewesen, und morgen erwarte ich meinen lieben, unartigen Johann Michel, von dem ich seit einigen Wochen keine Zeile erhalten, welches mich zu beunrushigen ansing, wenn ein guter Freund mir nicht gemelsbet, ihn gesund aber ganz im Tacitus vertiest vorige

Mode gesehen zu haben. Er foll nun ben cursum academicum mit feinem jungen Freunde Deutsch bier an= fangen. Dun ich wunsche und hoffe, bag fich bas Blatt auch mit Ihrer leidigen Migraine gewandt haben wird beim Empfang bes gegenwartigen, welches erft leicht bas Uebel arger machen konnte. Bom Ropfwehe bin ich bisher beinahe gang verschont geblieben, aber mein geerbter Schwindel macht mir bisweilen ben Rouf fo leer, stumpf und mufte, bag alles in mir und um mich herum gur Bufte, Ginode und furchterlichem Chaos wird. Dachte biegmal an die Samorrhoiden, an die mein fel. Bater ale ein Stahlianer glaubte, ohne felbige erlebt zu haben; scheint aber ein eitler Berbacht gewesen zu fenn. Gin balbiger Brief von Ihrer Sand wird mir zugleich ein angenehmes Unterpfand Ihrer Bieberherstellung und Gefundheit fenn.

Sie wundern sich, liebster J., daß der späte lange Winter alles hart und kalt macht. Unser innerer Mensch ist dem Wechsel, oder vielmehr dem Bunde der Jahreszeiten eben so unterworfen, als der außere Erdenssohn. Ich antworte Ihrer übeln Laune aus dem hohen Liede:

Siehe der Winter ist vergangen, der Schnee ist weg und dahin, die Blumen kommen hervor, der Lenz ist da, und die Lerche läßt sich hören im Lande — der harte kalte Boden wieder weich und warm.

Gott segne Sie und Ihr ganges Haus, und mache und Beibe zu Quasimodogenitis zum gesunden

und frohlichen Genuß bes nahen Fruhlings und Cons forten der lieben, schonen, guten Natur, die, wie die Sonne, alle Tage auf= und untergeht, jedes Jahr zum Besten ihrer Kinder stirbt und wiedergeboren wird. Vale et scribe, ut Te videam.

### 8. Von J. G. Hamann.

Ronigsberg, am Pfingstdienstage 1785.

Mein herzenslieber Sacobi und Sonathan!

Ich hatte eben einige kummerliche Zeilen, an benen ich fast den ganzen Tag gestern geschrieben, selbst auf die Post gebracht, und eilte wieder auf die Amtöstube, als mir Ihr Brief zu meiner großen Freude und Besruhigung entgegenkam — denn ich habe von Posttag zu Posttag auf einen Laut aus Ihrer Gegend gewartet, und bin mehr für Ihre Gesundheit als Misverständnist besorgt gewesen, weil letzteres leichter zu heben, als jene wieder herzustellen ist. Mein Borsat war, diese Woche an Sie zu schreiben, und mich erst mit Ihnen ein wenig zu zanken, weil ein wenig Galle mir Appeztit zum Essen und Kaisonniren macht, und dann mich wieder mit Ihnen noch herzlicher auszusichnen. Aber Ihr freundschaftlicher und zärtlicher Brief beschämt mich und überhebt mich aller Umschweise.

Vorigen Freitag besuchte ich unsere gute Gräffin von Kapferling. Sie ließ mich an ihrer Freude über

die Untwort Ihrer vortrefflichen Fürstin ben innigsten Untheil nehmen, den ich zu blode und unfahig bin, mundlich und schriftlich auszudrücken.

Den Tag darauf am Pfingst heil. Abend wurde ich von unserm Bischof in Weimar mit einem Dedications = Exemplar seiner zerstreuten Blätter ersreut, und daß Sie nicht nur gesund, sondern auch fleißig wären, daß ihm auch, wie mir, Ihre Disceptation Wasser auf die Mühle wäre. Ihr Aufsatz ist mir sehr willsommen; ich habe ihn schon ganz durchgelausen, und werz de ihn auch durchstudiren; denn ich habe die Gabe, wie ein Kaubvogel und wie ein Kreds oder Schnecke zu lessen; aber mein mürber Kopf ist gegenwärtig zu nichts ausgelegt. Ich bin mit der Ethis endlich fertig geworden, und die Brieze habe ich auch mehr wie einmal durchgegangen, wie auch das Fragment de intellectus emendatione. Über mein Gedächtniß ist lauter Loschpapier, und meine Säste lauter zäher Schleim.

Uebrigens hab' ich so wenig Geschmack als unser Herber an bem Schulidol dieser ganzen Wissenschaft. Db es mir je glucken wird, Sie von dem abgeschmacksten und leeren Wortkram im Aristoteles, Cartesius und Spinoza zu überführen, wird die Zeit lehren.

hier liegt ber Erbschade unserer Philosophie und Philosogie, wie ich reine Bernunft überset habe, ich kann aber mit meinen Begriffen barüber auch nicht ins Reine kommen.

Bu Ihrer Darstellung muß ich jebe Anführung versgleichen, auf die Sie sich in des Spinoza Ethik vor-

züglich beziehen; eher habe ich nicht bas herz ein einzis ges Wort barüber fallen zu lassen. Ich brauche bazu nicht nur Zeit, sondern auch eine Art von Laune und heiterkeit, ber ich jest nicht fähig bin.

Meinen Dank fur Neder muß ich Ihnen wieberbolen, wenn ich auch nichts mehr als bas fleine Rapis tel de l'esprit de système barin gefunden hatte, an bem ich mich nicht fatt lefen konnen. Much alle meine Freunde bennahe haben fich an diefem Meifterftud von Beredfamkeit und Philosophie erquidt, gegen welches Rannal nichts als ein compilirender, beclamirender Sophist ift. Bas fur ein herrliches Enchiribion liege sich aus ber Einleitung, ben locis communibus und bem Schluß fur einen beutschen Furften ausziehen! Wenn folde Wahrheiten, folde Schonheiten nicht zu einer fleinen Arbeit aufmuntern tonnen, fo tonnen Sie fich leicht vorstellen, wie mir bei einem Anochengerippe eines geometrifden Gittenlebrers zu Muth fenn muß. Causam immanentem, ut ait, non vero transeuntem statuit, und mir gefallt mehr ein fich einspinnens bes als ausspinnenbes Insect.

ben 21ften.

Ich bin nicht im Stande gewesen, seit Dienstag bie Feder in die Hand zu nehmen, liebster Freund Jund damit ich nicht noch einen Posttag versäume, verssuche ich wenigstens zu schließen; doch habe ich mich an den zerstreuten Blättern erquickt, und sie zweimal nach einander durchgelesen, ohne daß ich weiter mehr davon

fagen kann, als bas Wort der Theano: sie haben mir wohl gethan.

Sie konnen fich meinen troftlofen Zustand nicht vorstellen, und wie ich an mir felbst verzage, weil ich keines gesunden vernunftigen Gedankens mir bewußt und gang thierisch bin.

Heute haben wir Gottlob! ein Gewitter gehabt, und die rauhe kalte harte Luft scheint sich ein wenig gezreinigt und auch mich erleichtert zu haben. Die Molimina meiner Reise haben bereits das ganze christliche Israel zu Weimar und Wandsbeck irre gemacht. Sie lieben mich und freuen sich auf mich ohne Ursache. Eine eben so drückende Lage, als ohne Ursache gehaßt zu werden. Ja, ja, ich werde meinen Freunden so willzkommen seyn, wie einem Hausvater ein Dieb in der Nacht.

ben 23ften.

Auf jeben Fall besuchte ich gestern, wo ich nicht irre, zum erstenmal in diesem Jahre meinen nächsten Nachbar, ben Provinzial=Director Stockmar, um mir seinen Rath und Benstand zu Erhaltung eines Reise= passes zu erbitten. Weil ich gern überhoben senn möchte, an die General-Administration selbst zuschreiben, über= nahm er es für mich zu thun, wenn ich ben ihm blos beshalb eine Vorstellung einreichte. Er rieth mir aber die Sache bis auf den Ansang des Juny auszusetzen, weil man in Berlin alle Hände voll zu thun hatte mit dem Abschluß der Jahresrechnung, der den 25. d. gesschieht. Zusälig mußte ich an eben dem Tage 1767

meinen Dienst antreten, ohne noch ein neues Finanzjahr erlebt zu haben. Gestern bin ich ben ganzen Nachmittag und eben so biesen Bormittag von einem Besuch nach bem andern gestört worden, als wenn bie Borsicht mir selbst Hulfsmittel zur Zerstreuung entgegenwersen wollte.

Verzeihen Sie, wenn ich Ihre zuvorkommende Freundschaft und die zu günstigen Vorurtheile Ihres Wirkungs = und Lebenskreises nicht, wie ich sollte und gern wollte, beantworten kann.

Dum tacet, clamat. — Gott gebe Ihnen Gefundheit, Ruhe und ben allen hausvaterlichen Sorgen eben fo viel kindliche Freuden landlicher Beiterkeit.

Leben Sie wohl und haben Sie Mitleiben mit Ih= rem alten Grillenfänger und Heautontimorumeno H., ber sich auch balb fürchtet, balb freut wie ein Kind.

Auf balbige Nachricht aus Munster ober Pempelsfort, wo alles zu Ihrem Empfang grüne und blühe! Ainsi soit il.

9. Aus einem Briefe Jacobi's an Hamann, vom 18. Mai 1785.

Die Hauptfrage ist, ob Ihnen die Reise zuträglich seyn wird. Buchholz fürchtet, Sie möchten aus Liebe manches, was Ihnen den Entschluß zur Reise schwer macht, verschweigen, und aus Großmuth zu viel unternehmen. Wir wollen ihn fragen, sagte ich, Hamann ist aufrichtig wie ein Kind. In allen Studen, antwortete Buchholz, nur in diesem nicht; ich glaube fast, daß er aus Liebe gar zu lügen fähig wäre. — Dem sen wie ihm wolle, ich will fragen und auch meine eizgene Meinung nicht verschweigen. Claudius, Herder, Ihre Freunde, so viel ich deren kenne, sind der einhellis gen Meynung, daß nichts in der Welt Ihnen so zurträglich senn würde, als eine Reise.

Es ift der Fürstinn von Galligin geschrieben worz ben, daß, wenn Sie ein anderes Umt zu haben wunsche ten, man Ihnen leicht wurde dazu verhelfen konnen. Es kame varauf an, daß Sie etwas schickliches anzus geben wußten.

#### 10. Von J. G. hamann.

Ronigsberg, ben 1. Juni 1785.

Bergenslieber Jacobi Jonathan!

The Brief fand mich, wie ein angenehmes Frühzstück, sedentem in telonio, ba ich den ersten Tag des ersten Monats vielleicht für das ganze Jahr gearbeitet habe. Die ganze Einnahme meines Lagergeldes macht kaum imeines Gehalts, und die heutige fast ein in des ganzen vorigen Jahrs, wenn alles baar eingeht, was ich zu Papier gebracht; benn noch ist kein heller in der Kasse. Dem sey wie ihm wolle; so verspreche ich mir von diesen auspiciis ein wunderbares Jahr.

Meine Bittschrift um einen Urlaub von 3 Monaten höchstens war schon gestern fertig, nachdem mein Freund Hippel sein siat copia dazugegeben, und wurde heute bei unserm Provinzial=Director eingereicht und sehr liebreich wider Erwarten ausgenommen, mit ber Bersicherung, daß es mit der ersten Post unter Begleitung eines günstigen Berichts abgehen, und die Nesolution mir alsobald mitgetheilt werden sollte.

Die Sache ift nun also einmal im Gange, und ich gehe geradezu. Ich habe die ganze Lage ber Umstände zum Grunde gelegt, und die reine Wahrheit zur Einsteidung bes ganzen Rathsels gebraucht.

Wegen meiner Gesundheit, die zum Leben gehört, gehe ich nach Halle, einen Arzt zu Rath zu ziehen, zu dem ich Vertrauen habe, weil ich ihn liebe — nach Frankfurt an der Oder, weil nich einer meiner nächten Freunde daselbst zu Anfang des July erwartet, mit dem ich wichtige häusliche Angelegenheiten abzumachen habe. Dieß ist auch wahr, weil ich das mir Anverstraute disher bloß zum Besten meiner Kinder verwaltet habe, und diese Gabe der Vorsehung zu nichts als diessem Behuf besser und sicherer anwenden kann. So liegt alles nach der lehten Abrede und so hab' ich es zur Erreichung meiner Absicht angewandt. Sobald ich Erzlaubniß erhalte, gehe ich gerade zu meinem Ziel, das ich als meinen Veruf ansehe.

Der Apostel Ihres Namens sagt: Siehe ein klein Feuer, welch einen Wald zundets an! Wie leicht ein Wald von Grillen in einem Gemuthe aufschießt durch bie Furie meiner dithyrambischen Einbildungskraft, ist mir noch unbegreislicher. Außer der hypochondrischen Furcht wegen meines Reisepasses quatte ich mich mit der getäuschten Erwartung ben der wirklichen Erscheisnung meiner lächerlichen Gestalt und leeren Figur, daß ich mich selbst nicht auszustehen und zu leiden im Stande bin, und je mehr man mir zuvorkommt, desto verstockster und ärgerlicher über mich selbst werde, und an Allem irre, was mich umgibt. Ist noch einige Erleichterung von diesem Radical-Uebel möglich, so bin ich auch der einhelligen Meinung, daß nichts in der Welt mir so zuträglich seyn wird, als der Vor= und Nachschmack einer solchen Wallfahrt und heiligen Kreuzzuges, der seit so viel Jahren wie ein Embryo in meinem Gemüthe die tollsten Molimina und Saltus gemacht.

ben 2. Juni auf ber Loge.

Den guten Empfang Ihrer Handschrift habe ich bereits bescheinigt und um Geduld gebeten. Ich zweisse, daß es weder Ihnen noch mir glücken wird, von Menstellssohn verstanden zu werden. Wie schwer wird es mir, mich bisweilen selbst zu verstehen — geschweige einen andern.

Hier liegt ber Knoten, mit bem man erst fertig' seyn muß; sonst ist es besser, schweigen und sich ent= halten, wozu sich auch Menbelssohn entschlossen haben soll, und eine Erklarung barüber herausgeben wirb.

Wegen seiner neuen Schrift, an der er arbeitet, habe ich auch neue Nachrichten, die aber verschieden sind. "Morgengedanken über Gott und Schöpfung",

ober, "über bas Dasenn und die Eigenschaften Gots tes."

Ich habe endlich einmal des Harris (dessen hermes ober philosophische Sprachlehre ich besitze) Werk über die Prädikamente, philosophical arrangements, nach denen ich schon Sahrelang neugierig gewesen, nebst seiz nen Philological Inquiries zu schen bekommen, und habe Hosnung, auch des Mondoddo Ancient metaphysicks diesen Herbst zu erhalten, mit dessen Werk über die Sprache ich eben nicht zufrieden bin. Lauter Elemente zu einer Metakritik der Vernunft, von der ich ohne Ersahrung und Ueberlieserung keinen Begriff habe.

Die letten Bande der Allg. Bibl. find mir fast ganz unbekannt; auch das Museum ist mir noch nicht aufgestoßen; weil eine Urt von Schicksal und Zusall auch über meine Lecture waltet und schaltet. Erlauben Sie mir daher, weil es Ihnen auch zuweilen so geht, Sie auf die Werke des Duval ausmerksam zu machen.

Die Nürnbergische gelehrte Zeitung hat den Sche=, blimini auch recensirt auf eine für mich sehr schmeichel= hafte Urt, welche der Recensent wohl nicht gefühlt hat. Die allgemeine Literaturzeitung ist die einzige, welche ich ordentlich zu lesen oder anzusehen bekomme, und sie durch meinen Sohn dem Pr. Kant, dessen Zuhörer er ist, sogleich zusertige. Ich habe nur den Einen Sohn, und er ist der älteste von meinen 4 Kindern. Der Junze ge hat leider! auch eine gelähmte und gebrochene Undssprache. Er ist mir unentbehrlich zu meiner Reise, und ich habe gleich dieß halbe Jahr seines Studirens für

einen verlornen Versuch gehalten, es ihm selbst und feinen Lehrern gemeldet, und ihn sich selbst überlassen. Un Neigung zum Studiren sehlt es ihm nicht, auch nicht an Fähigkeit. Er hat das Glück, geliebt zu werzben, und — möcht' ich auch sagen, mehr geachtet, als er es mir noch zu verdienen scheint — auch hierin seinem Vater ähnlich. Geseht auch, daß meine Gesundzheit nicht durch eine Neise gebessert würde; so habe ich besto mehr Vertrauen von dem Nugen, den mein Sozhann Michael davon haben wird, und von dem Verzgnügen, das auf ihn wartet, und, auf die Sohne unz serenvolschaft fortgepslanzt und zu rechter Zeit einz gepfropst zu sehen.

Daß ich mich weder zu einem Umte noch zum gesfellschaftlichen Leben schicke, werden Sie selbst balb besurtheilen können. Unter allen möglichen Posten ist mein gegenwärtiger ber einzige und beste, dem ich mit gutem Gewissen vorstehen kann.

Waren unsere Fooi-Gelber geblieben, so würde ich wie der reiche Mann im vorigen Sonntags Evange- lio leben können, alle Tage herrlich und in Freuden. Dieser ungerechte Raub drückt meine Brüder nach dem Fleisch mehr (auch vielleicht weniger) als mich, und der Untheil, den ich daran nehme, ist vielleicht im Grunde patriotische Schwärmeren, oder sympathetische Grille.

Gefundheit, Ruhe, Freude und Warme beglücke Ihr Tempe, und mache Ihren Aufenthalt baselbst ansgenehm und gedeihlich.

Dag Alles du Munfter nach Wunsch geht, ver-

mehrt meine Ungebuld, ba zu senn, als Augenzeuge und Mitgenosse. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Vielleicht ist meine uns gezogene ohnmächtige Ungebuld selbst ein stotternder Dank.

Gottes Segen über Sie, Ihr ganzes haus und Alles, was Ihnen lieb und werth ist. Daß dieß ber letzte Brief sey in gegenwärtiger Lage von Ihrem alten Freund und Diener hamann, der alles Schreiben sur das schaalste, leerste, elendjammerlichste Ding des menschlichen Lebens halt — nicht mehr Liebhaber dieser Furie, weiland Muse! —

# 11. Von J. G. hamann.

Ronigsberg, ben 22. Juni 1785.

Verzeihen Sie, herzlich geliebtester Freund, daß ich Sie in Ihrer ländlichen Ruhe störe. Ich war ohneshin willens, an Sie zu schreiben, weil ich eben mit einer kummerlichen Untwort auf einen langen wichtigen Brief von unserm Buchholz fertig war, den ich den 15. d. erhielt, und worin er mir seine eben so plögliche Vermählung als Entsernung meldete. Uns die erste war ich durch einen Wink von Lavater vorbereitet, und in Unsehung der Ehen bin ich ganz antipaulisch gesinnt, freue mich über jedes Paar, das Gott zusammensügt.

Ich mochte gar zu gern einige Rleinigkeiten und unfchulbige Umftanbe miffen, wie es mit ber Liebe meines Wohlthaters wohl zugegangen, ob bas Publikum auch mit ber Bahl zufrieben ift, ob ihre Eltern noch leben - ob ich Unrecht gethan, meinen Alcibiabes an bie Carbinal = Tugend ber Dekonomie zu erinnern - ob er Sie jum Bertrauten feiner Ubwefenheit gemacht zc. Sie feben aus meiner einfaltigen und ungeschickten Urt ju fragen, bag ich nach feinen Kamiliengeheimniffen neugierig bin, fondern bloß nach bem, mas Seber= mann bort weiß ober voraussett zu wissen. Ich habe wirklich hochst nothig, mich auf meine eigene Sant, fo viel ich kann, ju gerftreuen; benn aus meiner Reife für dieses Sahr wird nichts, wie ich immer die Uhn= bung bavon gehabt, fo fehr auch meine Freunde bas Gegentheil behauptet. Raum hatte ich ben erften Lof: fel Suppe ju mir genommen, als ein Secretar von ber Direction diesen Mittag mir die Untwort überbrach= te, wovon ich die Abschrift benlegen werbe. Dhnge= achtet ich auf diese abschlägige Untwort im Bergen vol= lig aubereitet war : fo rachte ich mich boch mit einem bennahe muthenben Sunger an meiner Schuffel mit grauen Erbfen, um mit meinem Johann Michel aus bem Sause zu laufen, und Luft zu schopfen. Mein er= fter Bang mar zu meinem nachsten Freunde Sippel, bem ich meine Vorstellung, ehe ich sie ber Direction eingereicht, gewiesen hatte. 3hm war auch nicht gut gu Muthe baben. Dann fam ich auf ben Pachof, und nachdem ich bas Driginal bem Licent = Inspector de Mare keilliers producirt, lieferte ich es dem Secretar der Dizrection wieder ab, welcher sich von felbst erbot, mir die Minute des, den isten d. ergangenen Berichts mitzutheilen, woraus ich mit Zufriedenheit ersehen, daß er mit aller Trene und dringender als ich selbst gethan, mein Gesuch begleitet hatte.

Weber bieser Querstrich, noch ber Besuch eines Freundes vom Lande, den ich heute erwarte, soll mich abhalten, diesen 5ten Sonntag nach Trin. meine Ansdacht mit meinem Sohne zum erstenmal zu halten. Der Fischzug Petri war das letzte Evangelium, was ich in England gehört und das erste ben meiner Zuruckstunft nach Riga im Jahre 1758.

In bieser ganzen Sache ist also weiter nichts anzufangen. B. hat mir alle die Nachrichten mitgetheilt, welche er von der großmuthigen Fürstin erhalten. Es thut mir leid um ihre verlorne Fürsprache, die ohne mein Wissen und Willen geschehen. Danken Sie in meinem Namen, aber bitten Sie zugleich um Gottes Willen, der mir heiliger ist als Menschenliebe, weder ihren eigenen Einsluß noch ihres Herrn Bruders in einer so unbedeutenden und ecklen Angelegenheit zu verschwenden und zu mißbranchen. Ich habe Alles vorzausgesehen, und auf ein Haar getrossen; demohngeachtet kann ich meinen alten Esel nicht bandigen, noch ihm das Ausschlagen verwehren, so weh ihm auch der Stathel thut.

Wie lange hat bieß schwüle Gewitter schon über meinem Saupt geschwebt, bas unter bem jegigen Aus-

bruch bes Donners ein wenig erleichtert worden. Ich bin aber noch nicht von meiner Betäubung wieder zu mir felbst gekommen. Feuer im Dach, aber die Fäuste sind eiskalt, jedes glühende Eisen anzufassen. Meine Freunde verlieren nichts. Ich wäre zerrädert hingeskommen, vielleicht unterwegs liegen geblieben, und alle Liebeszeichen hätten das Gefühl meiner eigenen Unmünzbigkeit mehr aufgebracht als besänftigt. Sie hätten ein krankes, elendes, hypochondrisches Geschöpf, ein ecce homo! statt eines vernünftigen Gesculschafters auf dem Halse gehabt.

#### ben 29ften St. Petr. Paul.

Ich habe biesen Brief angefangen und liegen lassen, und wollte ihn zerreißen. — Wozu soll ich mich schämen bessen, was ich in der Zerrüttung meines Herzens geschrieben habe, da ich mir kaum zutraue, es jetzt besser als damals machen zu können? Ihr freundschaftliches Ohr wird durch meine gebrochene Sprache nicht besleibigt werden, und Sie werden der beste Dollmetscher meines Sinnes seyn.

Noch benfelben Abend, wie ich zur Beichte gegangen war, erhielt ich wieder einen Brief von meinem Buchholz. Je langer, je mehr kann ich sagen, wie Horaz zum Mäcen:

Utrumque nostrum incredibili modo consentit, astrum - - - ohne mir ben Anfang noch bas Ende dieser Sympathie erklaren zu können. Es war eigentlich ein doppelter Brief, einer hob den andern auf. Das letzte Wort bestand in ber

Erklärung, baß er ben 15ten b. sich trauen lassen, und nach Paris abgehen wurde. Im Grunde ist es mir unsendlich lieber, ihn nach als vor dieser Reise zu sehen, und kennen zu lernen. So anstößig meiner reinen Wernunft alle Ebentheuer, Wunder und Zeichen sind; so behagen sie boch noch immer meinem alten Adam, und daß meine jüngern Brüder etwas wagen, wozu ich zu unbeholsen und ungeschieft bin. Erfahrung ist doch immer die beste Schule, und Evidenz der beste Beweiß; beide mit keinem Golde, wenn man welches übrig hat, zu bezahlen.

So hab' ich vorgestern die Freude gehabt, von meinem Wagehals hill einen Brief aus Wien zu erhalzten, an dessen Leben ich schon zu verzweiseln ansing, und der soviel Noth und Elend ausgestanden, daß ihm bemohngeachtet der Mund wässert, Usien, Spanien und England zu Fuß durchwandern zu können, weil er sich einbildet oder glaubt, nun just soviel gelernt zu has ben, als zu einem solchen Versuch nothig ist.

Seute habe ich Ihren Brief vom 17ten d. erhalten, und mit meiner Antwort an B. zu Ende gecilt, um die Ihrige beschleunigen zu können. Jenen hab' ich instånsdigst gebeten, mich ganz auß seinem Andenken außzusstreichen, und an keine neuen Plane zu denken, bis er erst wieder zu Hause senn, und außgeruht haben wird. So viel Zeit werd' ich auch vollkommen nothig haben, mich zu besinnen.

Danken Sie Gott, daß ich nicht kommen kann, und seyn Sie fest überzeugt, daß dieser Betrug fur Sie

und alle meine Freunde und mich felbst årger gewesen mare, als ber gegenwartige Betrug meines Musbleibens. Ben allem meinen gefunden Appetit zu effen, zu trinfen und zu schlafen, ift Ropf und Berg ben mir fo frank, daß weder ich noch irgend jemand mit mir bas Geringste anzufangen weiß. Das liebel noch arger zu machen, lefe ich ben gangen Tag, was mir in die Sande kommt, weil ich nichts anders zu thun habe, noch zu thun verstehe, und mache mir ben Ropf vollends wuste. Ein Betruger mare ich immer in ben Mugen meiner Freunde geworden, in benden Fallen gemiffermagen ohne meine Schuld. Ich febe aber, daß bes Menschen Bea nicht in feiner Sand ift, und ber Plan eines hohern Fingers, ber meine innern und außern Umftande re= giert und lenft, wie er will, zu unferm allgemeinen und besondern Besten. Er mischt fich in alle unsere Thorheiten, Borurtheile, Leibenschaften, fie mogen fo blind fenn, wie fie wollen.

Mein Sohn hat das Meiste eingebüßt, und seine Freude hatte natürlicher Weise anch auf mich gewirft; er weiß sich aber besser als sein Vater darein zu sinden, und ist in manchen Stücken weit klüger wie ich; ware auch ziemlich das fac totum meiner Reise gewesen, und wir Ulten hatten unsere Augenweide an der Freundschaft unserer Kinder gehabt. Glücklich der mit Claubius Laune Alles ansehen kann, aber die ist nicht jedersmanns Ding. Dich, glücklicher Leichtsinn, sinde ich nicht mehr, und klügle mich elend.

ben Soften auf meiner Loge ober in telonio.

Buchholz hat mir ein Munstersches Wochenblatt zugeschickt, wo ich mich wie ein Kind freute, seinen Nasmen gedruckt zu lesen. Ich habe viel Zeit und Mühe gehabt, mich in seinen Ton und Ausbruck hineinzustusbiren, und dennoch zweisse ich einige Stellen recht zu verstehen; desto tieser habe ich manche gefühlt.

Die Bescheibenheit, sich selbst so gleichgultig und unbedeutend aufzusuhren, ist für mich ber größte und bedeutendste Zug seines Charakters, und richtigen Beobsachtungsgeistes, der auch in seinen Briesen mich einznimmt. Seine Sprache ist ohne Uffectation eben so sonderbar, wie mein barbarisches Kauderwälsch. Hat er mehr Benträge geliesert, so sind Sie wohl so gut, mich damit zu erfreuen, oder mir wenigstens einen Wink barüber zu geben.

Wenn unser lieber Franz ohne Amt leben kann, wunsche ich ihm keins, wie unser Johannes in Zurich thut. Hoc erat in votis; ich tauge für kein öffentlisches Amt noch Gesellschaft. Ein Hausvater, der Familie und Vermögen hat, ein wenig Philosophie und Geschmack, hat keine lange Weile zu besorgen, und dem kann es an Geschäften und Arbeit nicht sehlen. Ich halte Sie für einen Judex competens.

D. Beidardts Biographie hat mir ungemein gesfallen; und es thut mir leib, die Bekanntschaft dieses Mannes, die mir ben seiner Durchreise angeboten wurs be, versaumt zu haben.

Das merkwurdigfte, was ich von biefer Meffe ge-

lesen, ist eine kleine Schrift über Offenbarung, Judensthum und Christenthum, deren Versasser ich gern wissen möchte. Ich habe viele meiner alten ehemaligen Grillen darin gefunden, auf die ich keinen so großen Werth mehr setze, als der Unbekannte. Der erste Theil von Mendelssohn's Morgenstunden soll schon sertig senn, ich menne, aus der Presse. Der so sehr außposaunte St. Nicaise ist ein sehr abgeschmackter — um nichts ärgers zu sagen, des hochwürdigen olim Beichts vaters D. Stark. Er ist seiner Schwägerinn von hier bis Berlin entgegengekommen, wo sich unser Prinz sehr lange mit ihm unterhalten haben soll. Auch der reitet sich an seinem Stocksisch wund, wie der liebe Usmus fagt.

Rommen Sie, lieber Fritz, von Aachen zu Haufe, so denken Sie doch an Ihren alten lendenlahmen Gorzgel. Gott gebe Ihnen viel Freude, und erhalte Sie mit den lieben Ihrigen gesund. Eine strenge Diat ben Wasser und Brod gehört schlechterdings zu meiner Gezsundheit, die wie mein Leben in guter Hand ist. Mit der besten Hoffnung ersterbe Ihr

treuer Freund und Gorgel.

Wenn Sie Mirabeau's vortreffliches Werf des prisons d'Etat gelesen; so verdient auch sein Mémoire vom Prozes mit seiner Frau angesehen zu werden.

#### Beylage.

Berlin, le 10 Juin 1785.

à M. Stockmar, Directeur à Königsberg.

Malgré les mesures qui seroient prises, Monsieur, pour assurer le Service du Sr. Hamann, Garde-Magazin de la Douane de votre ville, pendant son absence, nous ne pouvons déférer à la demande qu'il fait d'un congé de 5 mois, pour se rendre à Halle à l'effet d'y entreprendre une cure. Vous lui répondrez, que nous pouvons d'autant moins lui accorder un pareil délai, qu'il doit trouver dans une ville aussi importante que Königsberg des Medecins aussi experts qu'il peut y en avoir à Halle.

L'Administration générale des Accises et Péages.

De la haye de Launay.

## 12. Von J. G. hamann.

Ronigsberg, ben 22. Juli 1785.

Berglich geliebtefter Freund,

Ich hoffe und wunsche es, daß Sie gefund und zus frieden von Ihrer Aachenschen Reise zu hause gekommen, wie ich auch diese Woche zu meiner häuslichen Ruhe. Die Familie aus G hat sich eine Woche hier aufgehalten. Ich habe an manchen Zerstreuungen Uns

theil nehmen muffen mit abwesenbem Sinne und Bemuthe und gegenwartigem Magen.

Geftern Nachmittag flieg ein Gewitter aus Guben auf. bennahe bas erfte uber unferm Borizont. (53 fchien gegen 10 Uhr im Abzuge zu fenn; ich murbe aber mit vieler Muhe aus meinem besten Schlafe mach ge= fchuttelt, und ber gange himmel fchien Feuer und Baf= fer burcheinander zu gießen. Um Mitternacht fam ber belle Mond im Guben gum Borfchein, unterbeffen bas Keuer und die schwarzen Wolken im Morden nicht aufborten. Beil meine beiben Stuben nach biefen Ge= genden liegen, war dieß ein angenehmer Contraft von Schausviel auf meinem Lager. In einer Stunde mur= be ber gange himmel von Gewolken rein und flar; aber in meinem Ropfe erhob fich ein abnliches Metcor, befa fen Bestandtheile Sie leicht errathen konnen. Ich brannte und schwiste, mußte einmal über bas anbere aufsteben, und murde biefen Morgen fo fpat mit ben beneficiis meiner animalischen Defonomie fertig, baß ich heute zu Saufe bleiben muß, und dadurch Mufe ge= winne, biefen Brief anzufangen.

Ich wollte Ihnen eine kleine Schrift empfehlen über Offenbarung, Judenthum und Christenthum. Ich habe aber diese Woche etwas besseres gefunden; und dieß sind die philosophischen Vorlesungen über das sogenannte neue Testament, die ich als ein geliehenes Buch in einigen Stunden durchgelaufen, und mich vor Freude recht satt daran geweint. Vielleicht überlasse ich Ihrer gütigen Bestellung ein klein Vrieschen an uns

IV. 5.

fern Lavater, um von ihm ben Damen biefes Meifters in Israel, ber fein Landsmann ift, ju erfahren. Dein Sohn war fo artig, mir eine Freude mit diefem berr: lichen Buche mad n zu wollen, und in beyben Buchlas ben Nachfrage zu thun. Es war schon vergriffen, und man bat es von neuem verschrieben. Er bat einige Gulben erspart, Die ich ihm zu einer Reife nach Pillau gegeben hatte, und bafur wollte er Gatterers Gefchichte für fich felbit, und für feinen alten Bater bas erfte Buch kaufen, welches ich ihm auch als ein Instrument empfohlen batte, um lefen zu lernen. Bu biefer Gabe gehort mehr als ein logisches Dragnon, und eine eigene Diat, welche ich ein paar Jahre in meinem gangen Le= ben zu beobachten im Stande gewesen bin. Die wenig= ften Schriftsteller versteben fich felbst, und ein rechter Lefer muß nicht nur feinen Autor verfteben, fonbern auch überfeben fonnen, welches ben ber jegigen Lefe: und Schreibefucht bennahe unmoglich, fo unmoglich ift. wie den Reichen in das himmelreich zu kommen, und bem Rameel ber Durchgang eines Nabelohrs. Schreis ben Sie mir boch, ob biefes Werk nicht auch in Ihren Augen verdient, ein allgemeines Saus = und Familien= buch zu fenn, und bas beste Gegengift gegen bie neue= ften philosophischen und philologischen Offenbarungen. Ich erwarte hieruber Ihre Bergens = Meynung.

Ich habe mich lange geweigert, mich um des Beaus marchais Figaro zu bekümmern, bis er mir von felbst in die Hande siel. Die 5 Jahre Arbeit sind an diesem Schaustück nicht verloren gewesen. Meine aufgebrachte

Einbildungskraft hat mich an alles dasjenige lebhaft ersinnert, was mir mein Freund Berens in Riga ben seizner Zurückkunft aus Paris vor 50 Jahren vom dortizgen Theater erzählt.

Weil ich dieses Mannes Memoires und Theater befibe. fo warte ich mit Verlangen auf feine achte Mus gabe und befonders die Borrede. Roch intereffanter ift für mich Garvens und Biefters Briefwechfel über ben Ratholicismus gewesen im jungften Stud ber Monats. schrift. Wie galant, wie politisch sich bende Philoso= phen widersprechen! Ratholicismus ift nichts als Des potismus. Unftatt bes romifchen ift ein metaphpfifche moralischer in ber Mache, ber seinen Gig an eben bem Drte bat, wo man foviel Zetergeschren über bas Dabft= thum erhebt. Mit biefer Diffinction, welche ichon im Scheblimini vorkommt, ift ber gange Wortfrieg gebos ben. Bon meinem Wanderer Sill habe ich aus Dien einen Brief erhalten, wo er gang gerlumpt ohne einen vollen Gulden im Sad angekommen. Sippel ichidte mir gleich 12 Ducaten. Vorigen Sonntag Die 5 Kros nen = Loge ein verficaelt Packchen von 17 Ducaten ben Gelegenheit ihrer Johannisfener, ohne die einzelnen, welche mir fast aufgebrungen worden. Der arme Schelm hat die gange Reise von hier bis Rom mit 16 Ducaten gethan, und bas Unglud gehabt, 18 in Belich land gu verlieren, mit benen er fich, ber himmel weiß wie weit, vielleicht bis nach Constantinopel ober nach Spanien verloren haben murde. Run hab' ich Soff nung, ihn bald hier zu sehen, und mich herzlich ges frent über eine Milbthatigkeit, die ich in meinem Baterlande kaum zu finden geglaubt hatte.

Das junge liebe Paar hat mir unterwegens aus Belbern geichrieben. Stellen Gie fich vor, unterwegens, und ten Sten Zag nach ber Bochzeit. Es geht mir bennahe wie bem Jona, bem bie Sonne auf ben Ropf fach, daß er matt ward. Eben fo fann ich auch pon biefem außerordentlichen Manne fagen: Urit enim fulgore suo. Es ware unverantwortlich, baf B. feinen Aufenthalt in Paris fcmålern ober verhubeln follte, um eines fo unbedeutenden Phanomens willen, als meine Gesellschaft ben Winter über fur ihn werben Sochstens auf Mitleiden mache ich Unspruch. billigen Unfpruch, aber auf keine Aufopferung; auf ei= nigen Benfall meines guten Willens, aber auf feine Berblendung in Unsehung meiner Rrafte, bas geringfte mehr zu leiften, als ich geleiftet habe. Die zu glubenbe Erwartung meiner Freunde, ihre Unstalten meiner gu genießen, ihre glangenden Soffnungen, mich von mei= nem Seelenschlaf aufzuweden und wieber zu verjungen, haben mich gang irre und bennahe gleichgultig gemacht gegen bas größte Beburfniß und ben letten und hochften Bunfch meines Lebens, und die Mittel, benfelben zu befriedigen. Gefett auch, bag auch noch fo viel Taufdung und hypochondrifder Migmuth ben biefen Rudfichten mit unterliefe, fo bin ich boch verpflichtet, jenen Einbruden gemäß zu handeln, und fie find wohle thatig fur meine gegenwartige Lage.

Ich muß Fenerabend machen wegen einer halben Einladung zur Matten oder Frühpredigt. Eine lange Beit war dieß mein liebster Gottesdienft; jest bin ich leiber ein so seltner und sparsamer Airchenganger, daß ich Einladungen nothig habe.

ben 21ften am St. Jacobi = Tage.

Die gestrige Matten wurde nicht verschlafen; une ter der rechten Predigt fuhr ich zum erstenmal mit ben benben jungften Mabchen, ihre altefte Schwefter abzuholen, weil ich ber Baroneffe ein flein Billet aus Engs land von D. Motherby abzugeben hatte, ber vor 15 Jahren meinem Joh. Michel bie Blattern inoculirte. Giner ber feltenften Manner, Die ich in meinem Leben fennen gelernt. Er war ben ihr wie gu Saufe, und gleichwohl find bieß die erften Zeilen, bie fie von ihm erhalt. Gelbige waren ihr gleichwohl angenehmer, als ich es vermuthen konnte. Gott hat ihr ein Rreuz nach bem andern aufgelegt, und fie zu einer mahren Belben= feele gebildet. Bie fich meine Tochter unter ihr bitbet, und mas bas Mabchen ihr fur Freude und Ehre macht, übertrifft alle meine Buniche und hoffnungen. Ihr eigenes Baterberg wird Ihnen am Besten erflaren, mit was fur Banden meine gange Geele an unfers lieben B. Seele und Wohl befestiget ift, und mit was für getrostem Muthe und überschwenglicher Buverficht ich ihm von den Binfen bes erften Jahres Rechnung able= Der öffentliche Lohn feiner verborgenen gen fann. That wird ihm nicht entgeben; wenn es irgend eine Wahrheit gicht, welche Gottes Bort ju beißen ver=

bient, und einen Segen vom himmel fur gute Mensichen, welche bem Bater alles Guten ahnlich find.

In Ansehung der Hauptsache bin ich also ganz rushig, zufrieden und glücklich; von der andern Seite desto mehr geplagt von Ungezieser und Grillen. Ich traue meinen eignen Sinnen nicht, und mein Vertrauen ist eben so blind als mein Argwohn. Die Quelle liegt wohl in meiner Hypochondrie. Bisweilen kommt es mir vor, daß man auf meinen Dienst hier laure. Das Uebel wäre eben so großnicht; aber Schuld daran möchte ich nicht gerne seyn. Sonst sagt' ich wohl aus dem Buche Esther: Romm' ich um, so komm' ich um; bennoch möcht' ich es nicht eben durch eine unzeitige Wirksamkeit. Soll ich kommen; so komme ich am Bessten zum Ziel durch Geduld und Warten.

Mein treuer Freund und Agent in Berlin, ber Kapellmeister Neichard, kommt auch im November zuruck, den werde ich mit zu Hulfe nehmen. Wenn wir auch ein Jahr älter drüber werden, desto besser sur unsere Freundschaft, desto reifer oder milder.

Meinen neulichen Auftrag an die großmuthige Fürstin werden Sie, liebster Jacobi, fortsehen und unsterstützen, auch auf eine ähnliche Urt unsern Nath— diesen Titel, der mir gefällt, habe ich erst neulich von ungefähr aus einem älteren Ihrer Briefe an unsern Rausmann und Unterhändler ersehen — dazu bewegen, daß er seinen Aufenthalt in Paris recht genieße, und meinetwegen keinen Schritt thue, bis ich eine zuverlässsige Nachricht von der Lage meiner Umstände zu ertheis

len im Stande bin. Binter und Sommer find mir gleich in meinem Beruf zu reifen.

Auch ich glaube fest an ben Gott, ber mich ges macht hat, wie ich bin; auch ich will mich allerdings schmiegen vor dem Dornbusch, um ihm seitwarts aussuweichen. Bergessen Sie nicht, liebster Freund, mein kindisches Anliegen und meine Lusternheit zu befriedigen mit den gleichgultigsten Daten, es wird immer Nahrung und Unterhaltung für mich seyn.

Eben jetzt erhalte ich Blair's lectures on Rhetoric and belles lettres in 2 schönen Quartbanden, die ich nicht glaubte, hier zu finden. Der erste Band, den mein Nebenbuhler Schröter übersetzt, hat mich nach seinen Predigten neugierig gemacht, die ich auch jetzt lese.

Abelung hat sich in bem ersten Theil seines Werks über ben hochdeutschen Styl ziemlich über meine Scherfstein geärgert, und selbige viermal angesührt. Vielsleicht wird es in der Folge noch dicker kommen. Er besschämt, aber trifft mich nicht.

Meine Absicht war, ben Spinoza während ber Abreise meines Sohns noch einmal von vorne an vorz zunehmen; ob es geschehen wird, weiß ich nicht. Bin weder herr von meiner Zeit noch von meinem Kopf, noch von seiner Wahl. Ein zeitiges Kind will von selbst heraus. Un kein Schreiben ist jeht zu benken, am wenigsten an jenen Embryon einer Metakritik.

Gott erhalte Sie und die lieben Ihrigen gefund

und zufrieden. Haben Sie Mitleiden mit meiner Erissis und Gahrung. Erfreuen Sie mich bald mit einem langen geschwähigen Briefe. Ich umarme Sie und ersterbe

Ihr ewiger Freund 3. G. S.

15. Aus einem Briefe Jacobi's an hamann, vom 29sten Jul. 1785.

Mit ber Liche unseres Buchholz ift es folgenber= maßen zugegangen. Er hatte fich aus Gefälligkeit fur einen Freund anheischig gemacht, auf einem bur= gerlichen Feste, bem jener benguwohnen verhindert wurde, mit Mariane Detten zu tangen, und fo bas ge= gebene Wort feines Freundes zu lofen. Buchholz, berbas Madden nicht fannte, gerieth erft an eine unrechte, und wurde hierauf zu feiner Mariane gewiesen, die ihn fogleich intereffirte. Er besuchte fie bes folgenben Za= ges in ihrem Saufe, und es bauerte nicht lange, fo war die Berlobung geschehen. Jebermann hat sich über biefe Beirath gefreut. Mariane ift burchaus gut gebildet, ihr Gesicht ift wie die Flamme von einem Baches lichte und hat etwas Rlofterliches. Gine lieblichere Phy= fiognomie, als Buchholzens, habe ich nie gesehen, nie eine, bie meinem Ideale von einem Johanneskopfe naber fame. In den Grundzugen hat er verschiedenes von Lavater. Aber von dem vollkommenen Munde bes Buchholz hat Lavater nichts. Dagegen ift Buchholz flein von Statur und angstlich aufmerksam auf feine Gesundheit. Ueber seine naive Unschulb muß man sich wundern. Bon seinen Vermögensumstånden weiß ich nichts genaues; für seine Person macht er fast gar keisnen Auswand. Wenn Sie eine gute Predigt für die Cardinaltugend der Dekonomie zu halten wissen, so wenden Sie sich damit lieber an mich; bis zur Buße habe ich oft und lange mich schon selbst gepredigt, aber bis zur gründlichen Bekehrung kann ichs nicht bringen. Es gebricht mir überall an Weisheit.

Ich kann Ihnen nicht sagen, liebster, bester Ha= mann, wie sehr Ihre herzliche Epistel vom 20sten Iul. mich gefreut, mir im Innersten der Seele wohl gethan hat. Der abschlägigen Antwort von Berlin ungeach= tet, bin ich nun gewiß, daß ich Sie sehen, Sie in mei= nen Armen halten werde, ehe noch ein Jahr herum ist.

# 14. Von J. G. hamann.

Ronigsberg, ben 51. Juli 1785.

#### Bergenslieber Jacobi!

Sie sind boch wohl gesund von Ihrer Reise nach Nachen zurückgekommen. Warum haben Sie nicht eine Zeile der Einlage bengelegt? Wie der Handlungsbestiente des Herrn Comm. Raths in meine Loge trat, hüpfte ich ihm vor Freuden entgegen, in Hoffnung, etwas von Ihnen zu erhalten. Zu noch größerem Leid=

wesen war ber Inhalt auch nicht neu für mich. Sind Sie unpäßlich oder beschäftigt: so verzeihen Sie meinen unzeitigen Scherz. Ift es nichts als eine Autorwolfe oder ein kleiner Groll gegen mich: so wünschte ich den Spaß noch weiter treiben zu können.

Diesen Morgen hatt' ich einen rührenden Besuch von einem jungen Menschen, der mit einer sehr artigen Schüchternheit mir zumuthete, sein Sprachmeister zu werden. Ich wies ihn an meinen Sohn, und seine jungen Freunde und Gespielen. Wie ich mich nach seinem Namen erkundigte, hatte ich schon viel Gutes von ihm gehört durch meinen Johann Michel, der seit vorigem Montag auß Land gereist zu seinen Pflege= Aettern, und erst diesen Freytag wieder zu haus kommen wird. Es wird mir also nicht schwer werden, ein Freundschaftsband unter diesen sich einander aus dem Wege gehenden Liebhabern aufzurichten.

Vonige Woche siel mir ein Brief von der Generalz Abministration in die Hände, wo Sie den 19ten d. einem Cavalier von guter Familie, aber, — — der als Sous-Controleur beym hiesigen Krahn steht, einen Urlaub auf 3 Monate zu einer Reise nach Berlin, ohne die geringste Einwendung ertheilt. Als Officier wurde er vom Könige auf dem Paradeplatz cassirt, und würzde, wenn dieser seine Versorgung wüßte, es zum zweyztenmal werden. Zu meinem großen Trost und Ruhm muß ich es gestehen, daß ich nicht völlig so entbehrlich bin auf meinem Posten, als dieser begünstigte Liebling der Gen. Administration.

Audivere, Lyce, Di mea vota, Di Audivere, Lyce; fis anus! —

ben iften August.

Benn Gie muften, wie viel findische Freude mir ber kleine Umstand gemacht, ben ich so zufällig erfuhr, baß B. ben Titel eines Raths bat, fo wurden Gie meine Bitte, mir mehr von feiner außerlichen Lage, feiner und ihrer Familie zu melben, nicht fibel nehmen, fondern ichon langst befriedigt haben. Er hat die Barmbergigfeit, fich noch in seinem letten Billet eines Sauptbriefes zu erinnern, ben er mir ichon lange zu= gebacht, und auf beffen Ausfertigung ich ben feiner je-Bigen Lage nicht bringen mag. In Entbehrung bes Wesentlichen will ich mich schon vor der Sand mit dem, was alle Welt von ihm weiß, ober zu wiffen glaubt, begnügen, um wenigstens ein wenig Feilstaub fur meine magnetische Einbildungsfraft zu haben. Lachen Sie über mich, verrathen Sie mich ihm auch, wenn ich nur meinen Billen friege.

Wenn ich auch nichts thue, weil ich nichts thun kann: so benken Sie nicht deshalb, lieber Jacobi, daß ich meine Zeit verschlasen werde. Ich wurde nichts als Ungst auf dem Herzen gehabt haben, wenn ich den Busben, die ich für Verräther des Vaterlandes und des Königs ansehe, die größte Wohlthat meines Lebens und Alters zu verdanken gehabt. Dieser Stein wäre für meinen Magen unverdaulich gewesen. Ich will mich nicht aus dem Lande schleichen oder stehlen. Zu allem

Andern untuchtig und unbrauchbar, foll bas unum necessarium mein ultimum visibile fenn und bleiben.

Reinen Schritt thue ich, von dem ich nicht Ihnen und meinen Freunden Rechenschaft geben werbe, wenn es Zeit seyn wird, und ich damit fertig werben kann.

Herder, Claudins und ich fevern diesen Monat ihre Geburtstage. Schreiben und antworten Sie noch einzmal zu guter Leht, und sagen Sie mir explicite Ihre Meinung. Wenn meine Einwürfe nicht gültig sind, so werde ich solgen, wie ein Kind. Ist das Necht aber für mich, fürchte ich kein Pereat! Gott ist ein zu grosper und guter Dekonom, um das geringste halb oder vergebens zu thun für seine armen Geschöpfe und Liebshaber. Wir wollen seine Nachfolger senn. Sein Styl, seine Manier ist lauter, wie durchläutert Silber im irsdenen Tiegel bewährt siebenmal.

Bott fegne Gie und bie lieben Ihrigen.

Ich ersterbe Ihr alter treuer ewiger Freund und Diener J. G. H.

Ich bin 1750 ben 27. August geboren — Bitte mir auch zn melden, wenn Sie es sind, — und Ihre lieben Kinder auf einem Zettel, den ich hinter Ihr Bild kleben kann, wie ben Herder und Claudius.

15. Aus einem Briefe Jacobi's an hamann, vom 12. Sept. 1785.

Heute vor acht Tagen habe ich bren Eremplare meiner eben fertig gewordenen Briefe über die Lehre

bes Spinoza an Sie abgeschickt; eines für Sie, eines für hippel und eines sur wen Sie wollen. Mich verslangt herzlich zu erfahren, was für einen Eindruck nun das Ganze auf Sie machen wird. Mir ist unter dem Schreiben der letten Bogen sehr wohl geworden. Gott wird weiter helsen und mich mit meinem täglichen Gestet um ein reines herz und einen neuen, gewissen Geist nicht zu Schanden werden lassen.

Zwischen ben Buchern, die ich Ihnen geschickt habe, liegen zwei Eremplare eines Aupserstiches, der mich vorstellen soll, und doch etwas leidlicher ist, als die scheusliche Copie vor, ich weiß nicht welchem, Bande der Allg. deutschen Bibliothek. Eines dieser Eremplare geben Sie Hippel'n, wenn ihm darum zu thun ist. Ich weiß zuverlässig, daß er der Verfasser der Lebenstäuse ist, und Sie wissen es auch. Ehe ich dieß wußte, habe ich einmal an ihn geschrieben und auch Antwort von ihm aber ohne seinen Namen erhalten. Sollte er Ihnen das gesagt haben, so entschuldigen Sie mich, daß ich nicht wieder geschrieben. — Es ist weit über als Ien Ausdruck, was ich für ihn fühle.

Ich habe nun die Vorlesungen übes das neue Testament gelesen und schmachte nach der Fortsetzung. Sie
sind gewöhnlich alle Abende mit mir zu Bett gegangen,
und waren Morgens frühe wieder zuerstin meiner Hand.
Große, durchdringende, anhaltende Freuden habe ich
baben genossen. Ich bin ganz Ihrer Meynung, daß
bieses Werf verdient, ein allgemeines Hausbuch zu
werden. Sollten wir nicht diese herrlichen Vorlesungen

zum Theil bem guten Lavater schuldig seyn, ber in seis nem gelästerten Pontius bahin ben Weg wies? Den frommen, reinen Willen segnet unser Bater im Sims mel überall.

Den zweiten Theil von Herber's Ideen habe ich erst wie ein Raubvogel gelesen, und werde ihn nun wie eine Schnecke lesen. Als Raubvogel erblickte ich hie und da Stellen, wo mir ein gewisses Durcheinans der von Physik und Theologie zu senn schien, welches mir nicht recht behagte, und gewisse alte, peinliche Ems. pfindungen in mir erneuerte.

## 16. Von J. G. Hamann.

Ronigsberg, ben 28. Sept. 1785.

Innigft geliebtefter Freund und Sonathan!

Alles erhalten mit ber größten Freude und - Bersbruß, Ihnen keine Gegenfreude machen, und kaum eisnen kahlen tobten Dank bafur leiften zu konnen.

Den 17ten August bekam ich Ihren lieben Brief vom 29sten July, in dem die Nachrichten von Buchholz mich beruhigten und erquickten, alle die kleinen Anekozten von seiner Liebe und She, besonders daß sich Jederzmann über die Heirath gefreut. Dhugeachtet Jederzmanns Freude nichts zur Hauptsache thut in einem solchen Fall, so ist es doch in meinen Augen ein wahres Glück und wichtiger Nebenumssand von großem Sinz

fluß. Alfo find wir in Unschung ber lieben Cardinal= Tugend Bruder von gleichen Kappen. Die Beit gu fammlen und zu gerftreuen gehort auch ju Gottes Gebeimniffen - und vielleicht zu eines Jeben Beruf. Das fchlimmfte ift nur, bag mit Berfchwendung immer Beit unvermeiblich ift, und man also mit zwei Tein= ben zu kampfen bat. Wir wollen uns also fatt ber Beisheit wenigstens auf Klugbeit einschränken, und gur erften wenigstens die Unfrigen anführen, und fie ib= nen auch vermachen. Bielleicht muß Beisheit geerbt und Klugheit erworben werben. Wenn meine Rinber nur machfen und zunehmen, fo will ich alter Mann gern abnehmen; und jene Freude gibt mir Gott in vol-Iem Maage. Dii Deaeque me perdant - mocht' ich auch gur Roth fagen, wenn ich bas geringfte von bem weiß, was ich in meiner letten berglichen Epistel zu Ihrer Freude geschrieben habe. Bon Grund bes Bergens fchreib' ich immer, befonders an Sie, ober lieber gar nicht.

An Hoffnung, uns einander zu sehen, fehlt es auch nicht. An Lust und Liebe noch weniger — aber leider an der Kraft, Berge zu versehen, oder alte Ciechen auszuwurzeln und in ein ander Element zu verspflanzen, trop allem Geschmack an dem, was nicht Jestermanns Ding ist.

Ich bin noch immer benm ersten Briefe, ben ich gleich in ber ersten Sige beantworten wollte. Sobald ich aber nach ber Feber griff, erstarrte Alles in mir.

Den 25ften kam Ihr Padlein. Ich verschlang ben Suhalt und lief voller Freuden mit bem Zwillings: Grempfar und Ginem Rupfer ju Sippel, um felbige bis zur Erhaltung eines Briefes zu beponiren. Brief fam auch ben 24ften b. in aller Frube an. 3ch war zu Mittag mit meinem Sohn zu Sippel eingelaben und fonnte nunmehr bas eventuelle Depot zu einem von Ihnen selbst ihm zugebachten Geschent bestätigen. Er ift ein außerorbentlicher Liebhaber von Gemalben und Rupfern, bat feit wenigen Sahren eine ziemliche Cammlung von gelehrten Ropfen angefangen, auf be= ren Fortsetzung er febr erpicht ift - befigt ein feltenes Driginal von Rouffeau, bas biefer bem Lord Marschall verehrt. Gie fonnen leicht benfen, wie vergnugt er ein so schönes Denkmal Ihrer Freundschaft aufgenom= men. Ich habe Ihre Schrift schon brennal burchge= lefen, bas zweitemal mit Muslaffung bes Briefes an Bemfterhuis, gu beffen Berftand ich ben Aristée gu Sulfe nehmen muß. Mit Ihrem Entschlug, bem Men= belssohn zuvorzukommen und mit ber Urt, ben statum causae barguftellen, bin ich vollkommen zufrieben. Die Aufnahme mag gerathen, wie fie will, fo ift Ihre Ub= ficht und Ihr Gang in biefer Sache aufrichtig und intereffant. Un Dichten und Trachten hat es über Ihr Problem feit Mittheilung beffelben nicht gefehlt; ich habe auch ein paar Wochen wahrend meines Stillschweigens versucht, und mehr als einmal versucht zu schreis ben. Aber Wind und Wetter haben auch vermuthlich, wie auf die biegiahrige Erndte, in meine kleine Belt

gewirft. Che ich Ihnen mehr über Ihre Schrift fchreibe, liebfter Jacobi, laffen Gie bem Beigenfornchen Beit. au verwefen ober zu feimen, bamit es Frucht bringe. Ihr Problem foll ber Brennpunkt meiner Metakritik über ben Durismus ber Sprache und Bernunft fenn benn ich menne ben Schluffel gu allen Dunkelheiten in Spinoza und unferm Kant gefunden zu haben, ober weniaftens auf die rechte Spur gekommen gu fenn. Was Dove von Schonbeiten fagt, gilt eben fo gut von Babr= beiten. Bufall hilft mehr als bie großte Corafalt. For there's a happiness as well as care. Durch ein eben fo blindes Glud bekomme ich ben 25ften an eben bem Tage, wie ich Ihre Schrift erhielt, bren Quartanten aus England. Bie ich auf biefen Ginfall gekommen war, wußte ich felbst nicht mehr. Der Roufs mann, ein guter Freund, hatte fich felbst nicht bie Rech= nung so übertrieben vorgeftellt, und ich hatte obenein bas Gelubbe auf meinem Bergen, fein Buch mehr fur mich, fondern bochftens fur meine Rinder zu faufen. Sie fonnen also leicht benten, bag meine Carbinal= Tugend über bie gegen sie begangene Untreue ein wenia aufgebracht mar. Unterbeffen belief fich ber Bettel auf nicht mehr als einen einzigen Monat meines Gehaltes - und bieg ichien mir fur eine gute Lection nicht zuviel.

Ich hatte ben isten Theil von Monbodo's Werk über die Sprache eben nicht mit vielem Benfall gelesen, und sehr lächerliche Reccnssonen von seiner Ancient Metaphysicks, und dieß war eben der Apfel meiner Lusternheit. Zu meinem noch größeren Leidwesen seh

ich. bag ber ifte Theil 1779, ber II. 1782, ber III. 1784 erschienen, und wenigstens noch einmal soviel Theile zu erwarten find. Borigen Sonntag fing ich an, bies fes Bud ju lefen, weil es mir nicht moglich mar, an Sie au fchreiben, und je weiter ich im erften Theil foms me, je mehr freue ich mich, und bilde mir fast ein, an biefem Berf ein Organon und Inftrument gu meiner Mejafritif - ber lieben Cardinal- Tugend gum Poffen! - gefunden zu haben. Der britte Band banbelt von ber vegetabilischen und animalischen Ratur bes Den= fchen, folglich ber 4te von feiner intellectuellen; und ber lette mahrscheinlich von Gott und ber Natur. Sch will mit Freuden 3 Guineen fertig halten, um bas Ende einer folden Metaphysit, wie biefe ift, ju erleben; wenn ich mich nicht wieber in meiner Rechnung betruge. ben Sten October.

Kant ist mit Ihrem Bortrag und dem Inhalt der ganzen Ausgabe sehr zufrieden. Aus dem Sysstem des Spinoza hat er niemals einen Sinn ziehen können; und mit Kraus ein Langes und Breites drüber gesprochen, der aber Ihre Schrift noch nicht gelesen. Herzlichen Dank, Gruß und Kuß von Hippel. Er liest sehr langsam und war noch nicht fertig, wie ich ihn das letztemal besuchte.

Der Accife = Einnehmer Brahl überfest Mirabeau's schones Buch über ben Cincinnatus = Orden, wozu ich ihn aufgemuntert, und im Nothfalle meine Unterftustung versprochen habe.

Mein Monboddo ift ein wahrer Misthaufen, aus bem ich kaum eine Perle herausscharren werde. Scheff=

ner hat mir vorgestern das ganze deutsche Museum zusgeschickt, um Ihre Beyträge aufsuchen zu können. Da liegt Michaelis Dogmatik, an der Kant soviel Geschmack gefunden. L'inconnue, histoire véritable. Was für ein Nahrungssaft aus solcher Diat entstehen kann, läßt sich erachten. Nichts schmeckt, nichts will herunzter, und ich komme nicht vom Fleck. Gott lasse Ihenen viel Freude an Ihren lieben Kindern erleben. Mein Sohn empsiehlt sich seinen künstigen Freunden. Ersahren Sie etwas aus Paris und was zur Geschichte Ihrer Schrift gehört, so entziehen Sie es mir nicht. Wenn ich ja noch etwas zu schreiben im Stande seyn sollte; so wird es in Rücksicht darauf seyn. Bisweilen verzage und verzweisele ich an mir selbst.

Damit ich bie Post nicht verfaume, muß ich nunt schließen. Ich umarme Sie und erfterbe

ber Ihrige J. G. S.

17. Aus einem Briefe Jacobi's an Hamann, vom 13. Oct. 1785.

Daß Brahl unter Ihrer Aufsicht bas Buch vom Cincinnatus = Orden übersett, macht mir eine große Freude, und hat den Gedanken in mir erweckt, daß eben dieser wackere Mann auch wohl bas Buch sur la vie et les ouvrages de M. Turgot übersehen könnte. Ich will ein Exemplardavon nächsten Posttag mitschieken. Die Nachricht, daß ich es übersehen wolle, rührt von cienem meiner Freunde, dem Grafen von Sickingen, her,

ber baburch meinem guten Billen bie Wothigung bengufugen mennte. Darum ift auch bas offentliche Musichrenen diefer Machricht burch einen Chemifer, (Crell) verrichtet worden, welches brollicht genug war. Es ware aut, wenn fur uns Deutsche bem Buche eine et= mas andere Gestalt gegeben wurde. Die theils fleinen, theils unverfonlichen Umftande von Turgot's Leben mußten abgesondert werden, und gewiffe Details feines Ministeriums wieder. Co gerfiele bas Buch in bren Theile, und ber große Mann ftande reiner und natur= licher ba. Der frangofische Berausgeber ift ein gewis= fer Du Dun, beffen Geift gar nicht bagu gemacht war, Die organische Kraft eines solden Stoffes zu werben. Laffen Sie, liebster Samann, meinen Borfcblag Gin= gang finden, wenn es immer moglich ift. Gie boben mir wirklich einen Stein vom Bergen.

Das schlimme Wetter hat uns hier viel zu schaffen gemacht. Mir ist bas Sturmen mehr als alles zuwider, und es macht eine fürchterliche Wirkung auf meine Nerwen. Die Natur kommt mir dann vor, als wenn sie betrunken ware und handel suchte. Solch ein Sturmen hatten wir vor 14 Tagen und ich habe zwei Baus me daben eingebüßt.

Was zur Geschichte meiner Schrift gehört, sollen Sie alles genau erfahren. Bon ben Berlinern erwarte ich das Schlimmste, und alle Schliche, welche der bort herrschende Geist der piae fraudis nur ersinnen kann. Nach dem letzten Stucke der bortigen Monatschrift muß ich sogar erwarten, daß sie mich als einen Martinis

sten, Lavaterianer, Popisten, forglich warnend, ans geben werden. Etwas Furcht vor meiner nicht scheuen Feder mochte sie vielleicht noch mäßigen.

### 18. Von J. G. Hamann.

Ronigsberg, ben 25. Det. 1785.

Sie erhalten, mein lieber Jonathan, mit biesem Brief nichts als ein freundschaftliches Geschwätz wie Kraut und Rüben durcheinander.

Um letten Conntage ließ bie Baronesse meine Lifette Reinette einfegnen, ober wie man es bier nennt, confirmiren. Ich hielt meine Undacht, und schickte Mutter, Bruber und Schwestern als Beugen bin, fchrieb an Scheffner, bem ich Untwort und Dank schuldig war, bachte mit Wehmuth an Sill, ber feine Schulerinn wohl nicht mehr feben murbe. Den Montag benm Erwachen bachte ich wieber mit Rummer an ihn, weil ich feit feiner Abreise aus Wien nichts mehr erhalten hatte. Donnerstags ge= gen Abend kommt Sill ffelbft, bicker, feifter und ge= funder, mit lauter guten Nachrichten, worunter bie gartliche Sorgfalt, welche Lavater und Herber und besonders bes erstern Freunde in Welsch = und bem halben Deutschland ihm erwiesen, mich bis in die Geele gerührt.

Geftern speiften wir ben Sippel und benm Deffert wurde ich herausgerufen, und lief nach Saufe

mit bem mir zugebrachten ersten Eremplar ber Menbelbsohnschen Borlesungen über bas Dasenn Gottes, bas mir Brahl, mein alter Freund, zuschickte. Ueber biesem Buche bin ich gestern bennahe eingeschlafen.

Seute speift meine alteste Tochter mit ihrem er= ffen Schulmeister Sill, Raphael Sippel und Louis= den Mila, einer Betterin und Schulerin von Sill. ben mir. Sill hat sich zu Rom im Urabischen ziem= lich zu üben Gelegenheit gehabt. Mein Sanns Di= del fant vorigen Montag um 4 Uhr bes Morgens auf. Anftatt in feinem Berobot ober Somer gu ftu= biren, ertappe ich ihn über einer grabischen Gram= matif, und bag er fich ubt bie Buchftaben nachqu= malen, vermuthlich aus Uhndung. Wie es in mei= nem Ropf und in meinem Saufe fpuft, fonnen Sie fich faum vorstellen. Mun geh' ich in bie Rirche, um ben zweiten Theil ber Cucharistie, Gott weiß wie? und wie lange? nachzuholen. Es war mir nicht mog= lich, ben erften Theil vor 8 Tagen zu Enbe zu bo= ren. Ach! bie Schwäter an beiliger Statte, und bie rabbinifden Bortesungen, ut mihi saepe Bilem,

saepe jocum -

bemohngeachtet lohnt es immer noch, in des herrn Saus zu gehen, und ben offentlichen Versammlungen benzuwohnen.

bes Abends.

Sett bin ich gegen bas Ende bes zweiten Banbes in meinem Monbobo. Der Anfang bes britten fangt fich mit einer Geschichte ber Metaphysik an, auf bie ich ausserst neugierig bin. Sobalb ich mit bies fem Buch fertig fenn werde, wird Ihr Spinozas Buchlein, wie's Claudius neunt, mein einziges Stusbium seyn.

Eilen werb' ich und kann ich auch nicht; vers sprechen kann ich auch nichts: aber das Meinige will ich mit allem Vermögen thun, es mag nun herausskommen, was da wolle. Nechnen Sie auf weiter nichts als einen urceum.

Ihren Bentragen zu Gefallen fam mir bie Luft an, bas beutsche Museum burchzulaufen. Ich habe mehr von Ihnen vermuthet ju finden. Die beiben erften Stude machen meines Wiffens ben iften Band Ihrer vermischten Schriften aus. Bernach find' ich 1781 wieder ein Fragment über Recht und Gewalt. bas Sie mir mit ein wenig Animofitat gegen ben Merkur geschrieben, und mit ein wenig Laune gegen bas Mufeum scheinen abgebrochen gut haben. 3ch bin mehr auf Wieland's Seite, und die herrliche Stelle, welche Sie felbst ausgezogen haben, bag binter bem minimo von Beisheit eine in allen Regie= rungen hinter ber Scene spielende und ftart in Die Mugen leuchtenbe Theokratie fen, ift fur mich ein recht evangelisches und driftliches Genfforn, trot aller ber fophistischen Erbe, in bie es verscharrt ift, ein achter Diamant auf einem Mifthaufen. - Die beis ben letten betreffen bes Mirabeau großes Werk, und find von 1783. Ich habe alles nur mit ben Lippen fosten muffen.

Das Vergnügen, womit ich in weniger als 14 Tasgen die 16 Bande durchgewandert, wie Sill Italien und Deutschland und die Schweiß, ist für mich unaussfprechlich gewesen, und hat mich mit einer Urt von Heimsweh in Ihre Gegenden mit Sinn und Geist versetzt.

Dem Simmel fen Dank fur bie guten Nachrichten von unferm B. Gott helfe ber Familie gefund und glud: lich zur bauslichen Rube, und zum vollen Genuß ber Bufriedenheit, die ich Ihnen tagtaglich wunsche. Mein Magnet wirft, aber mit benben Polen. Er hat's angefangen, und nicht ich. Meine Reife ift eine Bewiffensfache fur mid, fie ift Schuld und Pflicht in Unfehung meines Wohlthaters, meiner Freunde, meiner felbit und meines lieben Sohns, zu beffen Bilbung und Lebens = Erfahrung ich gern alles was ich fann und ver= mag, bentragen modte. Gefett, daß fich auch Seber= mann feines Urtheils und feiner vorgefaßten Mennung von mir schämen mußte: fo ift bem Reinen alles rein, und bie Borfchung wird auch bie Beisheit ihrer Bege zu rechtfertigen wiffen. Id fage es Ihnen also gum lettenmal zum voraus, bag Gie an mir einen armen alten Mann' feben werben, ber, ohne allen Umgang noch Weltkenntniß, bisweilen gar nicht benken und fein fluges Wort vorbringen fann, feine Berlegenheit auch andern empfinden laffen muß, mit bem lebhafteften Bewußtseyn biefer Unvermogenheit, ohne bem Uebel abhelfen zu fonnen, wenn er scheu geworden ift.

Rraus fagte mir, bag Kant fich vorgenommen, Mendelssohn bu widerlegen, und den erften Bersuch

einer polemischen Schrift gegen ihn zu machen. Er hatte ihm aber gestanden, daß es ihm eben so wie Mensdelssohn gehe, und er Ihre Auslegung so wenig als den Tert des Spinoza sich selbst verständlich machen könne. Mir selbst scheint der reine helle Kopf des Kabbatisten und Cartesianers noch eine sehr willkührliche Borausssehung. Ich will erst mit meinem Mondodo fertig seyn, und dann zum Spinoza wieder zurücksehren. Aus dem Protokoll meiner Briese können Sie die Lage meiner Seele und Umstände, von denen ich nicht Herr bin, beurtheilen.

Kant werd' ich, wo mir immer möglich, auf ben Sonntag besuchen. Er war sehr neugierig Ihre Schrift zu lesen, ehe er sie im Kanserlingischen Hause abgeben würde, und schien mir auch mit der Art, wie Sie den statum causae erponirt, und dargestellt håtten, vergnügt zu seyn. Mehr konnte ich damals nicht herauß-bringen.

In meinen Augen ist schon Spinoza's Aberglauben an die mathematische Form ein Blendwerk, und eine sehr unphilosophische Gaukeley. Mit der Untersuchung der 15 Erklärungen und Grundsähe fällt das ganze erste Buch der Ethik über den Hausen. Ein solcher Streussand trägt kein Gebäude, kaum ein papiernes. Die tadula votiva bleibt also: Metakritik über den Purissmum der Sprache und Bernunst in philosogischen und philosophischen Billets doux oder Liebesbrieschen. Sie merken wohl, daß ich zwei der verdientesten Männer aufs Korn habe, und daß ich keinen von beiden beleis

bigen, fonbern ihre ber guten Sache nachtheiligen Borurtheile gern mit leichter Sand und bem Stabe Sanft, im Spielen, ober wie ber Prophet fagt, mit bem Gies rathe eines thorichten hirten berühren mochte jum blofien Beffen fluger und murbiger Lefer, benen mit eis nem Sapienti sat! gebient mare, und auf beffere Gpus ren geholfen werben fonnte. Mit Berber bin ich gang einia, daß unfere gange Bernunft und Philosophie auf Arabition und Ueberlieferung binauslaufe. 3ch habe aber au fruhzeitig mein Evogna Ihrem archimebischen Motto entgegengesett, und es kommt noch auf ben Berfuch an, ob ter Schluffel jum Schloß paffen wird. Bogu eilen? Menbelsfohn wird es auch taum mit feinem zweiten Theil, und Kant werd' ich felbft und burch andere aufmuntern. Ich werbe mich nicht eber erklaren, als ich felbft mit meinen Gebanken und Ber= fuchen im Reinen bin, und bagu brauche ich Beit, Be= buld und Nachficht. Ben mir ift weder von Phufit noch Theologie bie Rebe, fondern Sprache, bie Mut= ter ber Bernunft und Offenbarung, ihr Aund Q. Gie ift bas zweischneibige Schwert fur alle Bahrheiten unb Ligen. Lachen Sie alfo nicht, wenn ich bas Dingvon biefer Seite angreifen muß. Es ift meine alte Lever, aber burch fie find alle Dinge gemacht. Tvade σεαυτον.

#### ben 29ften October 1785.

Unser Licent ift biesen Nachmittag geschloffen. Die französische Colonie fenert ihr Jubilaum, und ber General . . . wird mit allem Pomp beerdigt. Seit gestern haben wir endlich heiteres Metter befommen. Mein ganges haus ift mit ber halben Stadt mitgelaufen.

Jest geben bie Salven und Ranonenschuffe über bes -. Ich sabe biesen Morgen mit einem ahnlichen Abscheu in eben ber Strafe, wo ber Domp burchgegan; gen, eine alte Schindmahre liegen, bie gefallen mar. Er war als ber arafte Menschenqualer bekannt, ber feine Leute, wie bas Bieh behandelte, und foll auf feinem letten Lager mit Gott erpoftulirt haben, marum er ihm folde Schmerzen auflegte, ba er boch Die= manden etwas ju Leid gethan. Gin Bebienter, ber einige Rachte gewacht und schlaftrunken geworben war, mußte ben Morgen brauf nebent feinem Bimmer abges prügelt werden, und ben jedem berben Siebe hat der Barbar fein bergliches Bohlgefallen bezeigt mit einem: bas ift brav! - Quiescat in pace. - Fur bie mir und meinen Freunden zugedachten Eremplare bes Spinozabuchleins banke ich in ihrem und meinem Namen. und ich werde benfelben eine unerwartete Freude bamit machen, sobald fie ankommen.

Auf Anfechtungen von B. aus muffen Sie sich freylich gefaßt machen. Und Preuffen sind fie gleich Samaritern, Philistern, und bem tollen Pobel zu Siechem, oder sollten es wenigstens fenn, wenn wir Patrioten oder Kinder bes Königreichs waren, nicht Wafallen des Churfursten, noch Nebenbuhler des Kaisers. Wenn Sie, liebster Jacobi, Ihre nicht scheue Feder surchtbar machen wollen, so fürchten Sie sich selbst dasvor, nicht vor der Zeit ein Schwert daraus zu machen.

Bis jeho ist alles gut, löblich und rechtmäßig in Ihrem ersten Schritt, ben Sie gethan. Ihr Spiel ist groß und ehrlich; verderben Sie es durch keinen übereilten Bug. Eckelnamen sind keine Gründe; und an Mensbelssohns Antwort muß Ihnen vornehmlich gelegen senn. Herr! Herr! sagen ist so wenig ein Beweis, als Woltaire's Dieu, eine Widerlegung des Systems de la nature.

Ich wünschte also Ihnen die größte Gleichgültige keit gegen alle Conföderirten und Secundanten des Rabbi zu B., die Sie zeitig genug und mit besto mehr Nachdruck absertigen können. Hierin besteht mein ganzer freundschaftlicher Rath quoad formam, dis ich zur Materie und Sache selbst kommen werde, welche mir im Grunde, wie ich schon Ihnen zu verstehen gegeben, auf eine bloße Logomachiam hinauszulausen scheint, oder auf eine optische Täuschung unsers Vernunstorzgans, wie unser lieber Kant seine Leser, aber nicht sich selbst, lehrt; weil wir ohne Unterschied von Autor, Lezser und Kunstrichter uns der Vernunst rühmen ben dem größten Mangel ihrer Ausübung und Gerechtigkeit. Der Nachtwächter ruft: Ihr Herren, laßt euch sagen — und ich gehorche. Gute Nacht.

Dom. XXIII.

Sturmwinde, die sein Wort ausrichten, sagt ber Psalmist 148, 4. 8. Mit Freuden thun sie seinen Bestehl, und sind bereit, wo er ihrer bedarf auf Erden; und wenn bas Stündlein kommt, lassen sie nicht ab — las ich biesen Morgen im Sirach 40. 37. Wenn diese

rauhen Engel ein paar Ihrer Baume zum Lob ihres Herrn nothig gehabt, so mussen Sie nicht gleich die liebe Mutter Natur, wie Eli die Hanna, im Verdacht haben. Oben auf dem Mastbaume zu schlasen, so weit geht nun wohl mein dithyrambischer Geschmack nicht. Aber hinter meinem Dsen oder in meinem Bett kommen mir auch die Elemente, wenn sie durch einander gehen, wie die Saiten auf dem Psalter, und ihre Concordia discors recht schrecklich angenehm vor, daher ich auch gern ben einem starken Ungewitter mein Hausgesinde mit dem alten Liede Joh. Frank's, der ein Landsmann meines Vaters war, ein Laussiger, ausmuntern mag.

Ihr lieber Turgot wird mir herzlich willkommen fenn. Nur besorge ich, daß mich meine Freunde so sehr an das Nehmen verwöhnen, daß ich darüber vergesse das Geben und die Seligkeit desselben bennahe verliere. Sie sind doch wohl so gutig, mir des lieben jungen Paars glückliche Heimkunft zu melden. Ich denke, daß ich doch ihm soviel Zeit lassen muß, sich zu besinnen und zu sich selbst zu kommen. Hippel erinnert sich Ihrer mit einem Enthusiasmus der Freundschaft. Er muß wegen kranker Augen sich enthalten, und er hat ben aller seiner jovialen Lustigkeit einen noch stärkern Hang zur Melancholie und Schwermuth.

# 19. Von J. G. Hamann.

Ronigsberg, ben 3. Nov. 1785.

Berglich geliebtefter Freund und Jonathan!

Ich schreibe biesen Brief, ba Canbidat Innisch mit Naphael und meinem Michael in der einen Stube den Sophokles eregesirt, und Candidat Hill in der ans bern die Anfangsgrunde des Claviers meinen beiden jüngsten Madchen vordeclamirt; und mehr Stuben hab' ich im Winter nicht. Gottlob, daß ich von meiner Kindheit an zum Zumult beym Arbeiten gewöhnt worz den bin.

Ich habe vorgestern ben Aristée bes hemsterhuis mit soviel Vergnügen burchgelesen, baß ich mir vornahm, meinen Dank bafür ausbrücklich zu wiederholen, und bin heute burch neue Gaben für mich und meine Freunde bazu verpslichtet.

Vorgestern besuchte ich Kant, er gab mir den Brief bes Mendelssohn zu lesen, mit dem er ihm seine Vorzlesungen zugeschickt unterm 17ten October. Ich verssprach ihm, keinen Mißbrauch davon zu machen, und muß Ihnen im Vertrauen sagen, daß man dort über Ihr Büchlein sehr erbittert und aufgebracht zu seyn scheint. Dieses melde ich Ihnen mit wiederholter Bitte, sich nicht ausbringen noch in Harnisch jagen zu lassen, sondern besto gleichgültiger zu seyn. Kant wunderte sich selbst. Er hat Hippeln schon diesen Brief mitgetheilt, der mir nicht eine Sylbe bavon gesagt, und sich über

Kant's Vertraulichkeit wundert. Sie merken hierans das Verhältniß des Politici gegen den Philosophen und Philosophen, nicht eben zu unserm beiderseitigen Vortheil. Kant hat sich vorgenommen, mit aller Kälte sich in einen Gang mit Mendelssohn einzulassen, worsan ich viel Antheil nehme, und ihn dazu aufgemuntert habe. Eine kleine Diversion kann Ihrer guten Sache auch nicht schaden. Ich bitte also nochmals, enthalten Sie sich, entziehen Sie sich, soviel Sie können. Man versteht Sie nicht, und hierin sind Sie mit Kant und vielleicht dem Prediger in der Wüste in gleicher Versdammiß. Versteht man sich selbst? Lavater kommt auch in den Brief vor. Man findet in Ihrem Spinozabüchlein, wie es Claudius nennt, des Spinoza Kopf, Herder's, Torso und Göthen's Zehen.

Umarmen Sie B. und seine Mariane. Gottes Segen über Sie und die Ihrigen! Alles übrige verssieht sich von selbst, wird sich zu unserer allerseitigen Befriedigung entwickeln. Berachten Sie meinen guten Rath nicht, langsam zu Werk zu gehen, und erst Mensbelssohns Antwort abzuwarten, auch von meiner Berstraulichkeit blos einheimischen Gebrauch zu machen.

Die Wahrheit offenbart sich nicht im Sturm noch Feuer, noch Erdbeben, sondern abo to pedigeoua, ein sanstes Sauseln ist ihre Stimme. Sobald ich kann und was habe, mehr von Ihrem

alten treuergebenen S. G. Samann.

### 20. Von J. G. hamann.

Konigsberg, ben 12. Nov. 1785.

Sie werden, herzenslieber Jacobi Jonathan, wies ber mit einem Briefe von mir heimgesucht, wie wir heuer von Sewölke und Negen. Wenn Sie weder Zeit noch Lust haben zu lesen, so wersen Sie ihn fort, und lassen ihn liegen, bis er schwarz wird, oder Sie Muse zu verlieren haben.

Heute wieder Sonnabend und die Weche zu Ende, ohne daß ich das geringste habe anfangen konnen; mit genauer Noth unserm lieben Plato in Weimar geants wortet. Ich brachte ben Brief gestern Morgens selbst auf die Post, kam aber zu spat. Ohne einmal recht, als aufs Hörensagen, zu wissen, ob heut eine abgeht, hab' ich ihn meinem Ioh. Michel mitgegeben.

Gestern den heil. Martin ben einer magern Ente, statt einer setten Gans, geseyert. Nachmittags bin ich zu Hause geblieben, das mir mein mussiger Posten und die Nähe des Licents füglich erlaubt, und hierin ist mir mein Loos lieblich gesallen. Da kam ein junger guter Mensch, der sich den ganzen Sommer auf dem Lande aufgehalten, brachte mir einen Curländer, der von Leipzig nach Hause geht. Wenn ich schon einmal aus meinem Cirkel herauskomme — Kurz, es wurde aus allem nichts.

Was ich gestern und seit vielen Wochen mir vors genommen, hab' ich heute zum Frühstuck genossen. Meines lieben Alcibiades Buchholz Briefwechsel von Anfang bis zu Ende wiederholt, numerirt, und in der größten Ordnung reponirt. Daß diese Arbeit nicht ohne Rührung und Zufriedenheit und einige Wehen der Sehnsucht und der tiessten dunkelsten Gesühle im Grun- be des Herzens hat abgemacht werden können, darf ich Ihnen nicht sagen. Ich erwarte mit jedem Positage einen Wink von seiner glücklichen Heimkunft, wenigsfiens von Ihnen, als dem nächsten Paranymphen unsferer Freundschaft.

Mein Verbot, nicht eher an mich zu benken, bis er in Ruhe gekommen sey, macht mir das Stillschweisgen zum Gesetz und Gebot. Ich beschwöre Sie also, lieber Jonathan, Ihn nicht eher zu wecken noch zu rezgen, als bis es ihm selbst gefällt; aber Nachricht erwarte ich durch Sie von seinem und seiner lieben Maziane Glück und Wohl, so gewissenhaft und umständzlich, als ein Augenzeuge sich selbst Rechenschaft geben kann, von dem was er sieht und erfährt.

Reichard, mein Ariel, ist den 5ten d. glucklich ans gekommen. Alles gut, und auf dem vorigen Fuß. Nun denke ich mit Wohlgefallen an Berlin, das nicht mehr Babel in meinen Augen ist, weil ich nunmehr Eisnen Freund habe, woran es mir seit seiner Abwesenheit gefehlt.

Vorgestern hatte ich einen vergnügten Mittag ben umserm Hippel. Der Wanderer Hill aß mit; auf ein= mal fällt ihm eine Bauernhochzeit ein, 6 Meilen von hier, wo er eingeladen worden. Er läuft auf einmal weg, ohne Abschied, um 3 Meilen noch denselben Abend zu bestreiten, die übrigen 5 gestern als zum Hochzeits mahl, und will heute wieder in der Stadt seyn. Aus diesem Zuge können Sie leicht urtheilen, wie sauer es mir bisweilen wird, diesen Bucephalus-Kopf im Gleise zu erhalten.

Bier begegnete mir ein gang vermaledenter Streich in einer toniglichen Dienstfache, ben ich Ihnen erzählen muß. Mein ganges Umt besteht in Sutung bes Dadhofes, welche eigentlich von meinen unter mir ftebenben Licenttragern abhangt, und in Bewahrung und gehoriger Auslieferung aller Befchlage, wozu ich eine bes fondere Depotkammer habe, und fur die ich haften muß. Kurg vor bem Effen fommt ber Aufwarter von ber Provincial = Direction und verlangt gegen Quittung einen verfiegelten Gad mit Gaden, Die auf einer flei= nen Stadt befchlagen worben, bereits im Marg. Ber= brieflich über ben Borfall, ber felten und befte ungele= gener fommt, gab ich ihm bie Schluffel, und bitte ihn, an einen von benen, die in meiner Umtoftube arbeiten, bie Sache herauszugeben; werfe mich aber gefchwind in Kleiber und laufe felbft nach. Der Aufwarter kommt mir fcon entgegen, mit ber Dachricht, bag man nichts finden kann. Ich zu meinem Regifter, woich bas Dros tofoll eingetragen finbe, und noch offen. Sebe Sache, Die ich schon suchen muß, ift gleich in meinen Mugen verloren, und bann kommen mir gleich ein Dugend Ur= ten und Beisen in Ropf, wie selbige hat verloren mer= ben konnen. Mit einem male verliere ich bann alle Besonnenheit, weiß von meinen Sinnen nicht.

mar nicht mehr als ein einziger versiegelter Sact. ber es nicht fenn konnte und follte, bennoch es wirklich mar. Rur; bie ichrecklichste Ungft einer halben Stunde loste sich, nachdem ich mit Gewalt und gleichsam ben ben Saaren zu einem Augenblick falter leberlegung gebracht war, in Scham und Gelachter über meine Blindheit auf. Diefer Raturfchler ift aber unheilbar, und macht mich zu allen, befonders fleinen Gefchaften untuchtig: vielleicht gemeiner unter ben Leuten, welche Philosophen beißen, nur wirkt er ben mir auf eine epileptische Urt. Daß man fich Dinge, bie weder find noch fenn konnem . als wirklich vorftellt und gleich Theoricen fertig bat, bie Bunber feiner eigenen Ginbilbung ju erflaren, und wahrscheinlich zu machen, figmenta als Data voraus= fest, und fich in Schluffen barüber verliert, bag man fich nicht wieder herausfinden fann. Ich prage mir alle bergleichen Borfalle fo tief wie ich nur kann, und in mancherlen Gestalt und Methobe ins Gemuth; aber als les ift umfonft.

Auf dieses Leib folgte noch eine kleine Freude von anderer Art. Mein Johann Michel brachte mir die Abhandlung eines D. Hufeland mit über den Grundsatz des Naturrechts, die Kant erhalten, und die ihn hauptsfächlich angeht. In dem Versuch habe ich die ganz unserwartete Ehre, unter den neuesten Schriftstellern über das jus naturae sechsmal mit allem Glimpf und mehr als ich verlangen kann, fenerlich citirt und allegirt zu werden mitten unter den Grotiis, Puskendorsiis, Hobbiis, Vatteliis, Schmausiis u. s. w. Was mepnen

Sie bazu? Befördert ein solches Dessert nicht bie Berdauung? Ich habe bas gefährliche Buch kaum eine Stunde in meinem Hause behalten, und den Uesberbringer gleich damit fortgeschickt, mir blos die Freude gemacht, an den Fingern abzuzählen, wie oft mein Name mit Schwabacher gedruckt vorkommt. Un der Materie nimmt der Prediger in der Buste weiter keinen Antheil.

Die Kant noch Magister war, pslegt' er oft im Scherz zu erzählen, daß er immer Happelii relationes curiosas lesen mussen vorm Schlasengehen. Darnach kam die Reihe an Basedow's Philalethie u. s. w. Ich besorge, daß meine relationes curiosae Sie auch ermüden; bennoch muß ich Ihnen noch erzählen, was der heilige Martin gestern für Freude in mein Haus gebracht, die ich meinem Iohann Michel zu verdanken habe, und er zum Theil mir.

Er kommt ganz bestürzt zu Tisch, ber nur Mittags ben uns gedeckt wird. "Nun mein Sohn", — Vaterzchen! ich habe ein großes, großes Geschenk bekommen. Hippel hat seinem Raphael und meinem Michel diese Woche ein gleichschmiges Kleid bestellt. Davon hatte ich schon Wind, ich konnte mich also auf nichts mehr besinnen, was ihm sehlen könnte, noch wo es herkomzmen sollte. Ich wurde verdrießlich weiter zu rathen, und sagte mit einiger Hise: Junge! rede: von wem? wie? was? Ein Plinius ed. Harduini in solio von Micolovius; ich mußte ihn annehmen; so und so hat ers mit mir gemacht 1c.

Liebster 3. ohne Ruhm zu melben, bin ich fehr ge= nau, alles in Ginnahme und Husgabe zu bringen, ichreibe geben Besuch, ben ich bekomme und abstatte, in mei= nen Sausfalender. Daber weiß ich fehr genau, bag ben letten Juli Dom. X. p. Tr. ein feiner junger Mensch, ben ich nicht kannte, ju mir kam. Seine Berlegenbeit machte mich ungedulbig, bag ich ihn etwas bringend frug: womit ich ihm bienen konnte? Ich hatte eben einen Brief unter Sanden. Er bat mich gang ge= rade, daß ich ihm wo möglich, im Englischen ober Griechischen Stunden geben mochte. Diefes außerors bentliche Bertrauen gefiel mir, und ich hielt ber Muhe werth, ben Jungling naber kennen zu lernen. 3ch benahm ihm gleich fein Digverftandnig, daß ich fpat mich mit einigen Sprachen abgegeben hatte, nicht weit barin gefommen, und von Tag zu Tag bas Benige allmah= lich vergäße, wenigstens die Erfahrung gemacht, wie man auch mit bem fummerlichsten Gebachtniß sich in Sprachen forthelfen konnte; bedauerte die Abwesenheit meines Sill, ber in biefem Fache lebte und webte, fclug ihm meinen Joh. Michel vor, ber eben bie Sunds= tage auf bem Lande feverte. Gie kannten fich einan= ber, und saben sich alle Tage in Stunden ben Kant. Er schien mit diesem Rath zufrieden, und ich wars noch mehr, einen neuen Freund und Gehulfen fur meinen Sohn an ihm gefunden zu haben. Der Name und das Saus feiner Eltern war mir bekannt, weit ich in ber Nachbarschaft vormals gewohnt. Daß fein Bater eine ber größten Stellen bier gehabt, die Sippel fich por

feinem jebigen Voffen wunfchte; feine benben Eltern waren gefforben, melbete er mir. Er batte noch 2 Bruber, Die Zwillinge maren, und eine jungere Schwefter außer einer bereits Berbeiratheten. Die 5 Gefcwiffer lebten gemeinschaftlich mit ihrer alten Tante. Er hatte fich ber Theologie gewibmet; bieg fiel mir eben fo febr auf, weil Leute von Bermogen und einem gewissen Stande felten fich zu biefem Stubio entschlies Ben. Seine beiden Zwillingsbruder flubirten auch, aber ihre Wahl ware noch nicht entschieden, einer hatte Luft, ein Buchhandler, ber andere ich weiß nicht mehr was? zu werden. Ich bemerkte ihm, bag mein Sohn auch einen Zwillinasfreund an feinem Raphael Sippel batte, von bem er fich ungern in feinen Uebungen fchei= ben wurde, und so murbe von mir ber Grund zu bem fleinen Triumvirat gelegt.

Mein Sohn fångt bas Englische an, gesteht mir balb, baß sein Commilito weiter barin ware als er selbst, nicht nur seinen Pope und Milton lesen könnte, sondern auch im Sprechen und Schreiben geübt ware, worin es meinem Michael wie dem Vater selbst in seiner Muttersprache sehlt, an Zeit und Lust und Muth. Ich gab ihnen meinen Shakespeare, und wie sie mit einem Stück darin sertig sind, merkt Nicolovius auch, daß er sich selbst helsen kann, besonders da er in seiner ausgesuchten Bibliothek die Cschenburgische Uedersetung hat. Sie schränken sich aber seitdem blos auf das Grieschische ein, singen mit dem Aeschines an, haben die ersten 4 Gesänge der Odysse zu Ende gebracht. Nicos

lovius findet eben die Leichtigkeit auf feine eigene Sand darinn fortzufahren, und auf die Woche kommt die Reibe an Theokrit.

Ich kann Ihnen nicht sagen, was ber erste Besuch bieses jungen Menschen für einen ungemeinen Einbruck auf mich gemacht, aber noch weit mehr alle die Kleinigskeiten, welche ich meinem Sohn bisweilen aushole über ben ganz außerordentlichen originellen Charakter dieser bren Brüder, von denen jeder seinen eigenen Gang geshen soll, ben der größten Harmonie.

Hippel hat mich zu Mittag gebeten, ben Altgesellene Hill mit ben beiden Burschen Michael und Raphael, dessen Bruder Samuel Hippel heute eingesegnet wird nebst dem Ernst Deutsch, der ben dem Pfarrer Fischer in Pension steht. Fischer ist der Leibprediger unseres hiesigen beau monde und meiner Freunde; für mein zartes Dhr redet er ein wenig zu sachte. Wir werden also, liebster I. Ihre Gesundheit trinken, und mit unseren Gedanken in Pempelsort und Ihrer Nachbarschaft seyn.

Mit Herber's Ibeen zweitem Theil bin ich zum zweitenmal fertig geworden. Das langsame Lesen wird mir sehr fauer, und noch saurer bas Urtheilen ober viels mehr die Entwickelung desselben.

Flüchtiger scheint mir an einigen Stellen biefer Theil zu senn, auch mehr ornamenta ambitiosa bie Schreibart zu haben, besonders thut mir auch der Absschnitt über die Regierungen nicht völlig Gnüge. Es fehlt aber nirgends an großen und schönen Gedanken,

bie mit Birbe und Unftand gefagt find fur bie Bedurf= niffe unferer Beit und bie Grangen feines Berufe. Geis nen Plan bin ich noch nicht im Stanbe gu überfeben. und vom Gangen hangt boch ber Buschnitt jedes Theiles ab. Der lauterfte und reinfte Geschmad herrscht in fei= nen zerftreuten Blattern, und ift ein Berf ber Theano. Die Ibeen erforbern eine mannlichere Mufe, artis severae effectus. Ben feinen Umtsgeschäften, unvermeiblichen Berftreuungen ber leibigen Gelebritat ze. ber überschwenglichen Belesenheit und Mannigfaltigkeit von Kenntnissen, ist vor bem Exegi opus die reinste Rris tif summa injuria. Gemiffenshalber fann ich gar nicht urtheilen, und die Liche fur die Sache fowohl als ben Verfaffer ift humanitat, bie Alles bedt. Gott hat ben Leib also vermengt, und bem burftigen Glieb am mei= fien Chre gegeben; und wo ift ein Autor wie Er? ein befferes Mufter aller Syfteme im Großen und Kleinen?

Menn ich über Spinoza was zu schreiben im Stande bin, so werden Sie es nicht anders als gedruckt erhalten. Zur freundlichen Nachricht: über das Gedruckte wird es mir lieb seyn, von Ihnen gescholten, getadelt und quassionirt zu werden nach Herzenslust. Werde auf Alles mit Ja oder Nein, oder mit Ja und Nein antworten. Vor = macht keine Nachrede. Heute über 8 Tage ist der letzte Sonntag des Kirchenjahres, und der Abvent ist meine liebste und einträglichste Jahrszeit. wegen der kurzen Tage zu meinen Opusculis der Finssterniß und Nacht, und des Sinn, Ebbe und Fluth resgierenden Monds.

Wegen ber Einkleibung bin ich noch ungewiß; feine Liebesbricfe eines Abonis, sondern Endymions. Der Titel ist sur mich kein Schilb zum bloßen Aushanzgen, sondern der nucleus in nuce, das Senfkorn des ganzen Gewächses. Hinc illae lacrimae, über diese Kleinigkeit erst mit mir selbst einig zu werzben. Entwicklung und Ausfüllung überlasse ich den Sästen des Lebens und Einflüssen der Witterung und des Himmels. Aus lecta potenter re sließt von selbst facundia und lucidus ordo, — Diese meine methodum arcanam werde ich nun freylich nicht den Bürgerzmeistern und Philistern der A. d. Bibliothek auf die Nase binden. Lassen sie sich mit ihrem Moses die Közpfe zermalmen.

Gottlob! die erste Handvoll Schnee, mich damit zu waschen. Das warmt, sagt man, auf ben ganzen Winter. Schwaßen hat seine Zeit, Schweigen hat seine Zeit, amant alterna camoenae. Vale et fave.

Bin mit bem erften Theil im Turgot stehen geblies ben. Brahl arbeitet an seinen Mirabeau wie eine Schnecke, und muß erst damit fertig fenn.

Erbarmen Sie sich, mein lieber Jonathan, und kühlen Sie balb mit einem Tropfen aus der Ferne Ihzen schmachtenden und, wie David, des Wassers aus dem Brunnen zu B. lüsternen, Sie und alle Ihre lieben zu P. D. und M. segnenden, im Geist umarmenden, alten radoteur Johann Georg Hamann

den 14 fruhe unter dem Morgensegen meiner Kinder.

21. Aus einem Briefe Jacobi's an hamann, vom 17ten Nov. 1785.

Dag Mendelsfohn und fein Unhang ichrecklich bofe auf mich werden wurde, konnte ich voraussehen, aber boch nicht fo flar, als feitbem ich bie Morgenftunden gelefen habe. Da Gie bie Urfunden gerne leibhaftig feben. fo lege ich ben Brief von Mendelsfohn, womit er fein Buch mir überschickte, ben. Balb barauf erhielt ich einen Brief von Elife, ben ich auch beplege, fo wie meine Untwort. Wenn Gie Diese etwas zu lebhaft finden follten, fo glauben Sie nicht, daß ich Ihren gus ten Rath barum in ben Wind schlagen werbe. werbe nichts übereilen, und Gie follen gewiß mit mir gufrieden fenn. Bufte ich boch ein Mittel, Ihnen ein recht mahres Bild von mir zu geben! Beil ich fast im= mer mit Uffect handle und rede, fo handle und rebe ich barum nicht immer aus Uffect. Die Menge tiefer Leiden hat mein Inneres zu einer eigenen Art von Unterthanigkeit gerknirscht. Dicht bag ich mir Gefühle ge= ben und nehmen, fie nach eigener Billfuhr ichwachen ober verftarken konnte, fondern mir ift nur eine gabig= feit und Vertigfeit geworben, gewissermaßen feine Do= tig von ihnen zu nehmen, und ihnen zuzusehen, als wenn fie nicht zu mir gehorten. Das fur fonberbare Contraste dieses erworbene Phlegma (wovon auch schon ber Keim in einem angebornen Tieffinne lag) mit mei= nem Feuer, wovon ich noch nicht bas minbeste verloren habe, machen muß, und ihr gegenseitiges Spiel mit= ginander, konnen Sie ungefahr fich vorstellen. Mit lauten, braufenden, unruhigen Menschen - mit auffahrenben (es fen in Begierbe ober Abscheu, Liebe ober Sag) fann ich ohne Uebermindung nicht umgeben. Berfchloffene Menschen kann ich nicht lieben, weil ich felbst im hochften Grabe offenbergia bin. Unter allen Uffecten, bin ich zur Rachsucht am wenigsten, und zum Un= willen am mehrsten geneigt. Uber geneigt ift nicht bas rechte Wort, sondern Unwille und Edel ift bas, mas ich am ftarkften und Rachfucht, mas ich am fchwächften empfinde. Uebrigens bin ich burchaus fo beschaffen, baß ich von bem Schonen und Guten weit mehr als von bem Säglichen und Bofen gerührt werde, folglich auch jenes mehr fuche als biefem aus bem Bege gehe. Doch fange ich an, von biefer Seite einige Beranderung gu fvuren, die ich bem berannabenden Alter guschreibe. Inbeffen ift mir aller Calcul in etwas wichtigen Dingen noch immer eben fo fehr zuwider und wird es mahr= scheinlich bis an bas Ende meines Leben bleiben. -So viel, fur dieses mal, von meinem naturlichen Menfdien.

Was die Berliner angeht, so bin ich sehr zufrieben, wenn sie in meinem Buchlein den Kopf des Spi=
noza, Herder's, Torso und Gothe's Zehen sinden, geseht auch, daß sie mit den Zehen Klauen oder Krallen
meynten. Es ließe sich zum größten Lobspruche deuten; denn was könnte man für einen Schriststeller wohl
schmeichelhafteres sagen, als, er denke mit einem Kopse
wie Spinoza's, athme wie aus Herder's Brust, und
bewege sich, wie mit Gothe's Füßen? Die nähere

Bestimmung wird auch mir wohl mit der Zeit bekannt werden; unterdessen wird das Ding sich von selbst schon rühren, wenn es nicht in der That bloß zusammenges stickt ist; ich werde, um seine einfache Substanz und seine Unsterblichkeit darzuthun, keinen Phådon schreis den. Mich wundert, daß Sie nicht auch in Mendelsz sohn's Briese vorkommen. Auf meine Verschwiegenschit können Sie sicher zählen. Ihnen gebe ich ein sür alle mal die Erlaubniß, von dem, was ich Ihnen schreis de oder mittheile, nach dem Nathe Ihres Genius Gesbrauch zu machen, sintemal er den mir in einem unz gleich größeren Anschen, als mein eigener, steht. Der ganzen Menscheit in einem Menschen kann ich alles, der Weisheit, Tugend u. s. w. aber, die nur in ihm ist, blutwenig zutrauen.

Sagen Sie mir boch, Lieber, ob Sie es begreisfen, daß es dem Verfasser der Critik der reinen Verznunft eben so wie Mendelssohn ergeht, und er meine Auslegung so wenig als den Text des Spinoza sich selbst verständlich machen kann.

Ich habe die Critik ber reinen Vernunft von neuem vorgenommen, und kann nicht anders denken, als daß biefer Ausfage eine Sophisteren unterliege.

Die Necension des Scheblimini habe ich schon vor dren Wochen gelesen, und sie höchst elend, seicht und abgeschmackt gesunden, so daß sich nichts darüber sagen läßt. Ich habe Ihre Apologie des Buchstabens Hwiesder gelesen, und mich bis in's Mark daran erbaut. Liesder, lieber Hamann!

# 22. Von J. G. Hamann.

Konigsberg, ben 28. Nov. 1785.

Sie find mein lieber treuer Jonathan, und neh= men mit ein paar Zeilen vorlieb.

Gestern erhiclt ich zum ersten Abvent die Berlinissche Bibliothek. Die ganze aussührliche Recension ist nichts als ein ridiculus mus, da ich mich auf ganz ans dere Dinge gesteut, und fast Schlösser darauf gebaut hatte.

Håtten sie mich namentlich aufgeführt, und geswisse Stellen mir vorgerückt, so ware der henker loszgewesen, und meine Dido hatte himmel und Erde aufgeboten. Ich hatte reinen Wein eingeschenkt, aber auch zugleich reinen Tisch gemacht. Und was ware das Ende vom Liede gewesen? Di bene kecere. Auf nichts läßt sich nichts antworten. Wenn Sie das Ding lesen werden, so bitte ich mir auch Ihre Meinung drüber zu sagen. Mir kommt es so lau vor, daß ich nichts damit ansangen könnte, wenigstens keine Lustmaschine zu meiner Reise.

Ist aus der Reise unsers lieben Lavater nichts geworden? Er hat seinen Sohn nach Göttingen bringen und seine Freunde in Bremen besuchen wollen. Es ist ein wahres Ungluck, zu viele Freunde zu haben. Urmuth und Neichthum gieb mir nicht — und die Urmensind in jedem Fall seliger.

Ihre gute Nachricht von bem guten Unseben, mit bem mein Alcibiades zu Sause gekommen, hat mir recht

wohl gethan. Ich habe mir die Frenheit genommen, dem jungen Paar Luft und Wasser zu empfehlen. Cis nen wohlseilern guten Rath giebt es nicht; demohnges achtet war' er nicht zu verachten.

Diese ganze Woche werde ich fenern, und schmaus fen mussen, also zufällig auf die glückliche Heimkunft meiner Freunde vergnügt senn, soviel mir möglich im finstern Thal.

Mun ist's hohe Zeit. Ich umarme Sie und segne Sie und alle Ihre Lieben, benen sich auch Johann Mischael empsiehlt. Mein kahler grauer Kopf kann weder benken noch arbeiten, sondern ist stätig — und ich selbst krank vor Furcht und Ungebuld des Kommenden. . . und Zaudernden. Leben Sie wohl und benken Sie meisner im Besten. Vale et kave.

### 23. Von J. G. Hamann.

Ronigsberg, ben 20. Nov. 1785.

In Ihrem Briefe vom 17ten, mein herzens Jonathan, finde ich neue Beweise Ihrer Zuneigung und Freundschaft, aber auch einige Symptome von Hypochondrie, welche die Krankheiten der jetigen Jahreszeit beschwerlicher und empsindlicher machen. Werben Sie auch durch mein Gesudel angesteckt? Bor meinen Briefen graut mir selbst — und ich mache mir auch bisweilen eine Gewissenssache daraus, mich selbst und aubere bamit zu qualen, mas ehemals eine meiner beften Erholungen mar.

Mit Prof. Kraus habe ich gestern bennahe halbe Abrede genommen, daß er, wenn es zum Reisen kommt, Bater und Sohn als Vormund begleiten wird. Er hat eine Aussslucht höchst nöthig, und eine ganz platonische Liebe für einen ehrlichen Schwaben in Eslingen, Steus bel, den Sie vielleicht auch kennen. Sie können sich kaum vorstellen, wie dieser Einfall auf mich wirkt. Es wird ihm leicht werden, einen Urlaub vom Minister von Zedliß zu erhalten; nur Wege zu meinem eignen kann ich noch nicht absehen, und ich dummer Geck glaubete, daß die allgemeine Berliner Bibliothek mir ein Loch machen würde, durchzubrechen.

Die Berliner Accension scheint mir wirklich von eis ner Seite alle die Beywörter zu verdienen, welche Sie gegen dieselbe ausstoßen; von der andern ist sie eben so politisch, giftig und sein, daß mir dadurch die Hände gebunden sind, mir selbst Genugthuung zu verschaffen. So weit geht mein Vortheil, daß ich vollsommner Herr bin zu reden und zu schweigen; aber eben diese frene Wahl auf dem Scheidewege macht mich bedenklich, ob ich ihre Politik nicht eben dadurch vereitele, daß ich die Gelegenheit vom Zaune breche. Wo nehme ich aber Kopf und Laune her zu einem solchen muthwilligen Versuche? Ich mag so mißtrauisch senn, als ich will gegen meine Einbildungskraft, die mir täglich Streiche spielt, daß ich gegen meine Sinne und Gesühle mißtrauisch bin, so bin ich doch gar zu sehr überzeugt, daß

man in B. empfindlich dadurch beleidigt worden, M. zum Atheisten gemacht zu haben. Ohne die geringste Abrede zwischen uns beiden mußte es Ihnen liebster I. eben so einfallen, Lefsing zum Spinozisten zu machen. Vielleicht bin ich der erste gewesen, der den Nabbi Mosses auf die Sprünge gebracht mit seinen Vorlesungen auszurücken. Dadurch wurde die Beschuldigung ipso facto widerlegt, und ihm zugleich die Arbeit erleichtert, den todten Freund vom Verdacht des Spinozismi zu reinigen; und so hält er seinen Einzug mit doppelten Palmen in sein Verliner-Verusalem und frohlockt über uns bende.

Wir konnen also unserm beiberseitigen Erbseinde gar nicht einraumen, ihn seine ganze Lection zu Ende lesen zu lassen, sondern mussen über seine Borlesungen die Spissel halten, und der Matten eine etwas starke Vesperlection entgegensehen. Dazu sehe ich kein besseres Mittel, als einen Hirtenbrief an den Prediger in der Wüste zu entwersen, und ihm alles das in die Nase zu reiben, was der allgemeine Bibliothekar gern gethan hatte, wenn er es nur gedurst; und durch diesen Umsweg konnte ich den stummen tückischen Hunden auf das Vell kommen. Sine solche Diversion wurde eine sehr heilsame Wirkung thun. Sie wurden mir die Erlaubsniß geben, mit Ihnen und meinem Alles zermalmenden Landsmann auf gleichem Tuß herumzuspringen.

ben 3ten December.

Wie Sie nagen und kauen an bem Einfalle bes' Juben, bessen Bergleichung Ihrer Schrift mit bem be-

kannten Gesicht im Daniel 11 ich nicht mit seinen Wotten, sondern nach meiner Urt ausgedrückt; weil mir
statt des Bauchs der Torso einsiel. Das Bild paßt noch
besser auf sein verjährtes System, das er für eine Bildfäule hält, und seine eignen faulen Füße nicht merkt. Ein wenig zusammengescht, und buntscheckig ist, Ihre Composition, mein lieber Jonathan. Ihre Untwort
an hemsterhuis eine Episode. Der Unsang historisch,
die Mitte metaphysisch, und das Ende wenigstens
poetisch, und verräth Ihren Geschmack an dithyrambischen Schriftstellern.

Die Materialien waren Sie so gut mir mitzutheisten. Daß und wie Sie Alles zusammensehen und schmelzen wurden, davon wußte ich nichts, und davon ist auch nicht die Rode zwischen und gewesen. Hierin bessteht auch meines Erachtens nicht die Hauptsache. Ihre Freundinn, die Mannin hat sie selbst ausgemuntert. Die tiebe gute Ilse gefällt mir mit ihrem non putaram. Herder und ich mogen ohne Berabredung im Herzen vielleicht ahnlich gedacht haben. Ihr ganzer Spinozismus kam mir wie ein Geschwür vor, durch bessen Aufs und Ausbruch ich Ihnen Erleichterung zu verschaffen hosste. Haben Sie meinem Nath in Aussfertigung gesolgt; so folgen Sie ihm auch in Absertigung aller Quacksalberenen. Sie können M. Freundsschaft eben so gut wie ich entbehren.

Es foll Ihnen nicht gelingen, mich auf meine Opuscula profligata und praeludia meiner Autorschaft eitel zu machen. Kant war mit ber Apologie des Buchsta-

IV. 5.

bens H. so zufrieben, daß er mir wunschte, diesen Ton zum Muster zu adoptiren. Meine beiden Motto aus Mose nach M. Uebersetzung und aus dem Jeremias nach der Lutherschen sind wie zwei Leuchthurme für meine Predigt in der Buste. Sie wird mir immer wichtiger und angelegentlicher durch die Berlinsche Rezenssion — etiam ab hoste consilium, ist eine meiner alten Maximen.

Kant hat mir gestanden, den Spinoza niemals recht studirt zu haben, und, von seinem eignen System eingenommen, hat er weder Lust noch Zeit in fremde sich einzulassen. Mit Ihrem Vortrag war er sehr zusfrieden, und diesen beneidet er auch dem Mendelssohn. Er ist ein sehr angenehmer Schwäher in Gesellschaften, und könnte es noch unterhaltender für das Publikum seyn. Er liest alles Neue besonders im historischen und geographischen Fache, und hat ein sehr glückliches Gedächtniß, die schwersten Namen zu behalten.

Hippel lebt in der Welt und unter lauter Geschäfzten, kennt also die Gewalt der Vorurtheile und Leisdenschaften mehr als das Geheimniß der Wahrheit; oder vielmehr, um die Wahrheit geheim zu halten, erz laubt er sich jedes Gegenmittel ben einer sehr lebhaften und fruchtbaren Einbildungskraft. Er ist zum Nedener, Schauspieler und Staatsmann gedoren. Icht ist sein ganzes Lebenssystem activ; er besitzt aber eben soviel Talente zu einer speculativen Ruhe als Geschmack an einer öffentlichen Würde.

Zebe Autorschaft ist schon an sich eine Versuchung, es besser als die ganze Welt zu machen, oder wenigstens als sein Nächster. Lassen Sie sich die aussteigende Sitze nicht befremden, als widersühre Ihnen etwas Seltsames. Es ist der Wcg alles Fleisches, das gestreuziget werden muß sammt den Lusten und Begierden. Nehmen Sie sich Zeit, Ihre eigenen Schriften zu studiren, so unangenehm auch diese curae posteriores sind. Es gehört viel Zeit und Mühe dazu, sich selbst, geschweige denn, einen andern zu verstehen; und man muß übersehen können, um zu urtheilen.

Melben Sie mir bald gute Nachrichten aus Wandssbeck, und haben Sie die Güte fortzusahren in dem, was zur Geschichte unserer Autorschaft weiter vorsallen mochte. Der bes und verkleibete Prediger in der Wüsse wird sich selbst entkleiden, und seine Verklärung in eisnem armen Sünderhembe zu bewerkstelligen suchen, wie er in der Allgemeinen Bibliothek zwischen einem Jöllener und Atheisten gestochten liegt. Quiescat in pace! Wie gut wird's sich doch nach der Arbeit ruh'n! Wie wohl wird's thun! Auch Ihnen wird Ruhe Ehre seyn Jer. XI. 10. Misce stultitiam consiliis brevem. Ich umarme Sie. Gottes Segen über Ihr Haus und alle die lieben Ihrigen.

Ihr alter treuer Joh. Georg Samann.

### 24. Von J. G. hamann.

Königsberg, den 14. Christmonat 1785.

Da erhalten Sie, liebster J. J., wahrscheinlich ben letten Brief in bicsem Jahre. —

Borige Woche stattete ich den gewöhnlichen Besuch ben Mme. Courtan ab, wo ich Kant's Umanuensis sand, der mir sagte, daß Kant sich mit Mendelssohn nicht einlassen wollte, weil 1. die Morgenstunden ihn eigentslich nicht selbst beträfen, wie er anfänglich gedacht, und 2 weil er mit seinen eigenen Arbeiten zu sehr beschäftigt wäre.

Ben meinem Borfage bleibe ich noch vor ber Sand, bie Recension der Berliner zu beantworten. Un Materie fehlt es nicht, ich bin aber meines eigenen Borra= thes felbit nicht machtig. Ich habe mit einer Debica= tion an Niemand ben Rundbaren angefangen, und bente mit einem fliegenden Bricfe an ihn meine fleine Autorschaft zu schließen. Bum Motto ber bekannte Spruch: Non fumum ex fulgore sed. - Giebt mir Gott Glud und Krafte, mein Ibeal, bas in mei= ner Seele gahrt, barzustellen, fo follen bem anbachti: gen Lefer in Berlin die Sagre zu Berge fteben vor mei= ner Gabe ber Deutlichkeit, und fie follen noch mehr über bas Keuer als über ben Rauch flagen. Uber es geht mir auch gleich als wenn bie Rinber bis an bie Beburt kommen, und ift feine Rraft ba, ju gebaren; Ser. 27. Es foll ein wahrer tractatus theologicopoliticus und totius medicinae idea nova gegen alle

bisherige juriflifche, finangifche und welfche Quadfalbereven in ber Runft, Menschen und Staaten gu regieren, fenn. Die Großen biefer Erde, welche fich felbft ein Jerufalem nicht schämt anzurufen, um bas Beil ber Welt zu bewirken, find eben bie Berberber, welche Gott und Menschen tauschen, von benen also kein Seil zu erwarten ift. Ich habe auf diefe beillofen Rebefigu= ren ich meiß nicht wo, angespielt. Wenigstens will ich meinen bolgernen Urm fo weit ich fann, aus: ftreden, um fahigen Ropfen den rechten Beg gu mei= fen. Sie felbst, gurvye gungee. (Phil. 4, 3.) follen bie Stimme bes Prediges aus ben Bolfen nicht umfonft citirt haben, und über feine Erscheinung weinen und lachen, Kurcht und Freude fühlen. Alea jacta est. Senfeits bes Rubicons ober Cebernbaches wollen wir mehr plaudern. Um eine Stunde fommt ber Schlaf mit einem Quos ego - wie Neptun mit seinem Drens gad, und ber gange braufende Tumult verwandelt fich in eine Binbftille, mit ber ich nicht vom Aled fommen fann. - -

Leben Sie mit den lieben Ihrigen recht wohl. Densten Sie quantum sufficit an Ihren zwar nicht gefunsten, aber auch gar nicht kranken, sondern in glücklicher Mitte schwebenden Schwärmer, mitarbeitenden und mitleidenden Freund

J. G. J.

# 25. Von J. G. hamann.

Ronigsberg, ben 28. Dec. 1785.

Diefen Morgen, lieber herzens Jonathan, habe ich ganger 2 Stunden gelauert auf Ihren Briefboten. Er kam nicht und ich machte mir andere Plane, borgte einen Stod und lief nach ber Stadt. Eben fam ich auf bas Eis ben ber Ueberfahrt, ba ich unverhofft ben Mann vor mir fand mit ber gangen Labung von Ginlagen. Einen Brief von dem lieben Rleufer habe ich am wenig= fien erwartet, und mich lange befinnen muffen, baß ich ihm geantwortet habe. Geine Salomonischen Denk: : wurdigkeiten hat mir ber Verleger bis auf bas Titel: blatt mitgetheilt. Ich babe auch felbige gelesen, aber, Dii Deacque me perdant, wie ein romischer Tyrann an ten Senat Schrieb, mein Ropf ift fo fdmach, bag ich Alles unter ben Sanden vergeffe. Un Gebachtniß fehlt es mir noch eben nicht, aber gang an Reputation. Ich muß das nehmen, was es mir von felbst auswirft, nicht was ich haben will, ober mir nothig ift. Auf seine · Untersuchungen freue ich mich über bie Musterien, manum de tabula aber heißt es ben mir. Bor jenen 20 Sahren lernte ich arabisch, um auf die Origines ber humanitat, wie herber es nennt, zu kommen. Mun ist mir alle Lust vergangen, und ber Gaul taugt nicht mehr zu ebentheuerlichen Ritten.

Was der felige Ziehen von der hieroglyphischen Sprache sich verlauten ließ, machte mich ungemein aufmerksam. Seine ganze Ustronomie und alles übrige geht mich so wenig an, als die ganze Botanik, Chemie und andere Dinge mehr, von denen ich sehr hohe Begriffe habe, weil ich, leider, beynahe keine davon mir habe erwerben können. Also ist meine Diat auf ein einziges Gericht und Unum necessarium eingeschränkt. Auch verträgt mein alter Magen nicht mehr. Ich biete also Ihre Freundschaft auf, mich bestens bey unsern lieben Kleuker zu entschuldigen, den ich noch immer Hossinung habe, personlich zu kennen, und mundlich alles gut zu machen, was ich nicht mit der Feder thun kann.

Ich habe auch unserm Lavater noch nicht einmal banken können weber in meinem noch Hills Namen. Der ins Berborgene siehet, wird es thun. Versichern Sie ihn wenigstens, daß der Berliner Handel meine Freundschaft für ihn vermehrt und gestärtthat, und daß ihm eben so heilsam wie dem heiligen Paulo ist, bisweilen gestäupt zu werden, wenigstens zum Besten seiner blinzden Anhänger, die vielleicht eine solche Correction nöttiger haben, als er selbst.

Por einigen Wochen erhielt ich einen Brief von einem Geistlichen ben Emben, der sich auch als einen Freund und Schüler unsers Johannes anmestete, eisnes unbekannten Juden wegen, der über die Kantsche Philosophie seine 5 Sinne verlor, und jeht ein Prosestyt werden will. Kant und sein Ereget, der Hospredizger M. Schulz, haben gleich geantwortet mit vergoldeten Pillen. Dieser an sich unbedeutende Umstand und ein noch verdrießlicherer Vorsall gaben mir Anlaß, an

ben murtigen Safeli gu Borlig gu fchreiben, bem ich eine Untwort fouldig mar auf einige fehr liebreiche Bei= Ien, die er meinem Sill, ber ben ihm angesprochen war, mitgegeben batte. Den IV. Abvent erhalte ich von biesem rechtschaffenen Freunde eine Untwort nach Bunfch, aus ber ich Ihnen folgende Stellen abschreis ben muß. "Dem hiefigen Superintenbenten be Da= "rece, ber vor einem Sahre bie lefenswurdige Schrift: "Gottesvertheidigung über bie Bulaffung bes Bofen, "berausgab, habe ich vor ein paar Wochen Ihr G. und "Sch. ju lefen gegeben. Den Jubel bes 68jabrigen "Mannes batten Sie feben follen. Er las mir in ber "Freude feines Bergens bas gange Buchlein vor, wie wenn er mirs erft bekannt zu machen hatte. Den "Mann muffen Sie boch tennen lernen, wenn Sie ton= "nen, er ift erzaelehrt in feinem Fache. Much fein Buch "muffen Sie lefen. Sagen Sie mir's, wenn Sie's "nicht bequem befommen konnen, ich will es Ihnen gu "verschaffen suchen."

Ich bin gegen Lob und Tabel nicht gleichgültig, aber fehr behutsam und bennahe scrupulos, daß beides von guter Hand komme. Mir ist der Inhalt aller Theobiceen und der Manichaismus mit allen seinen Wiberlegungen ziemlich verbächtig. Hafeli's ausdrückliche Bitte und der Geschmack eines so alten Mannes reigten dem ohngeachtet meine Neugierde. Ich erkundige mich in beiden Buchläden, ohne erhalten zu können, was ich suche. Gestern bringt mir einer meiner Emissäre von demselben de Marees eine Untersuchung der Verbinde

lichkeit der gottlichen Gesethe von der Tobesstrafe bes Diorders und von Bermeidung blutschanderischer Beirathen, Deffau 1771. 3ch habe biefes Buch mit fo auferorbentlichem Bergnugen gelesen, bag ich bas neueste faum erwarten fann, und empfchle es Ihnen auch, ohne zu begreifen, wie ein fo grundliches vorzügliches Werk nicht allgemeiner bekannt geworben. Es ift ge= gen Michaelis und Baumgarten gerichtet, und ich habe mich nicht fatt lefen konnen. Ich habe fo viel Neues, fo viel Individuelles fur meine Uhndungen barin gefunben, fo viel Aufrichtendes an bem Benfall eines folchen Meisters in Isracl, baf ich alle Recensionen in romi= schen und gothischen Lettern nicht bamit vertauschen wollte. Wenn feine Gottesvertheibigung auch fo gera= then ift, fo wird Ihnen mein Winf nicht leib thun, fich barum zu befummern. Dber fagen Gie mir's, wenn bas lob mein Urtheil bestochen. Ich habe wenigstens febr merkwurdige Aufschluffe über Sams und Dnans Sunde, die Leviratche und felbft Unticipationen über bie Autonomie unferer neueften Rrititer gefunden, und manchen andern Wind unfers Genii saeculi.

Wenn die Gottes-Vertheidigung so gut als dieses Buch ist: so sinde ich gewiß Del für meine Lampe, und Sie für die Ihrige. Es gibt nur Sine gerade Linie und Philosophie, welche zugleich die kurzeste ist. Minimum est, quod seire laboro, sagt mein alter Persius.

Saben Sie schon Pfenninger's zweiten Theil gelesen? Er thut mir Gnuge und macht mich noch lufterner nach bem britten. Ich brucke ihn an meine Bruft, und verzeih' ihm jeht seine Journale: (beren Plan mir gar zu polypragmatisch vorkam und ein wenig schlimmer,) auch seine jüdischen Briese werde ich kaum lesen können, bis er damit zu Ende senn wird. Der Berzdacht von unserm lieben Johannes könnte einem eher von jenem einfallen, denn da lag etwas mehr dahinter, ben dem mir eben nicht wohl zu Muthe war, weil die Erpansion der guten Sache eben nicht mein Fach ist. Aber seine Borlesungen haben mich völlig ausgesöhnt, und der Schein des Bösen ist doch bester als der Schein des Guten, wenn die Welt ja betrogen senn will und muß.

Ich umarme Sie, mein lieber Jonathan, und bitte das neue Jahr gesund und heiter anzusangen ohne Kopf= und Magenweh noch Herzklopsen, sondern in der besten Harmonia praestabilita des Mir nichts, dir nichts; der den Himmel auch auf Erden schalten und walten läßt, sein Brod mit Freuden ißt, seinen Bein mit gutem Muthe trinkt, und ruht von seiner Arbeit in guter Hossnung, daß seine Werke ihm nachsolgen werden. Non omnis moriar! Gott segne Sie und die Ihrigen, worunter ich mich und die Meinigen auch zu rechnen bitte.

3. G. H.

Ich werbe noch Alles anwenden, um Kant zum Schreiben aufzubringen. Haben Sie seine Recension ber Ideen gelesen? und die Wirkung auf unsern Freund? Ich muß ihn so nachstens besuchen in einer Angelegenstheit Hills, für den er sich interessirt.

ben 29ften bes Morgens.

Eben kommt bie Rachricht, bag ein Solzbieb biefe Racht unfern eingefallenen Stall befucht, und ben fleinen Borrath noch fleiner gemacht. Die Domanenkam= mer und bas Abmiralitats- Collegium von einer Seite und die Direction und Abministration streiten sich, wer die Roffen gum Bau bergeben foll, barüber fallt alles ein, und geht ju Grunde, Geftern erfuhr ich, bag fammtliche Bollbebiente fich an ben Kronpringen ge= wandt, und ihm ben Raub unferer Fooigelder und bie um bie Salfte beschnittene Gratififation bes vorigen Sabres vorgestellt burch bie hinterpforte ber Ruche. Go vielen Ginflug haben bie Minifter bes Sieur Noël. Bergeiben Sie biefe lacherliche Rleinigkeit; fie gehort aber mit zu ben Considérations ober Conjectures über bie Große ber preugischen Monarchie und ben Berfall bes Konigreichs Preugen und zu meinem Erbhaf gegen bie permunichten Berliner und ihre Chalbacr.

Da haben Sie, liebster Jonathan, zur Arrha den Titel:

Fliegenber Brief

tushim con-

Zach. V. ef. Matth. XXIII. 34.

a tt

### NIEMAND den Kundbaren

bie

Entfleidung und Berflärung

betreffenb.

Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem cogitat

#### MDCCLXXXVI.

Ich ziche Niemand vor als indeclinabel, um die Collision des Ohrs zu vermeiden, und weil Niemand als proprium besser indeclinabel klingt. Zur Ausstühzung erwarte ich Ihren Benstand, und hoffe, Sie werzben gerne den Freundschaftsdienst für mein noch ungebornes Kindlein übernehmen, es mit aller nur möglichen Borsicht und Berschwiegenheit zur Welt zu bringen. Der Tag ist da, und ich will nicht mein Talglicht eher auslöschen, bis ich diesen Umschlag gesiegelt. Vale et fave, und schreiben Sie bald, wie ich es auch zu thun denke. Deus vobiscum!

26. Aus einem Briefe Jacobi's an hamann, vom 23ften Dec. 1785.

Mein Befinden, lieber Samann, ist noch immer eben schlecht; ich gehe herum wie ein Traumender, und ich kann den Gram darüber, daß ich so herumgehen muß, nicht überwinden.

Ich hatte Lavater'n wegen eines Auftrages Nachricht zu geben; meldete ihm ben dieser Gelegenheit, daß Leuchsenring, der jeht in der Schweiz ware, den Hyper-Crypto-Jesuiten zu Berlin all ihr Geschwäh über Proselytenmacheren eingeblasen hätte; berührte hiernächst den Brief an Markard; fragte, warum er wieder so schnell gewesen wäre; er sollte immer der lehte senn, bergleichen Nachrichten zu geben, und es könnte nie zu irgend etwas gut senn, daß er dererste wäre; fragte, wie es mit der Publication dieser Briese zugegangen, ob sie ohne seine Schuld und gegen seinen Willen gescheen sen? Die Abschrift, die ich Ihnen schicke, ist hierauf die Antwort.

Gestern Abend erhielt ich endlich den November der Berliner Monatsschrift. In meinen Augen ist die Antwort des Hofraths nicht ohne Tadel. Sie ist von Aufang dis zu Ende mit der Absicht geschrieben, die Sache in den Druck zu geben. Was er über Philosophie sagt, ist Sophisteren; denn wo ist die Gränze der Speculation, wenn die Philosophie nur sich selbst zur Unterlage hat, und zum Gegenstande einzig und allein unser Fleisch, und die Dekonomie seiner Lüsse und Bezgierden? Daß man nur für seinen Leib sorge, das

und nichts anderes verstehen sie unter bem gefunden Menschenverstande.

Beute erhielt ich einen Brief von Reicharb. Menbelssohn hat zu ihm gesagt: "fein (Menbelssohn's) Bergeben gegen mich liefe wohl hauptfächlich barauf hinaus, was ihm schon eber feine Freunde vorgewor= fen hatten, bag er keinen rechten Begriff von Ehre und point d'honneur habe, und man bierin feine Erziehung erkenne. In meiner Schrift, fo weit fie ihn betreffe, konne er keine andere Absicht erkennen, als bag ich ihn bekehren wolle, wie ich vielleicht auch Leffing hatte be= fehren wollen. Gin Schreiben an mich hatte er ichon aufgeset, welches nachstens offentlich erscheinen follte, und womit er mich nicht zu beleidigen glaubte." Ich vermuthe, Menbelsfohn's Schreiben wird im nach= ften Stud ber Berliner Monatsidrift ericbeinen. Maden Sie alfo, baß Sie biefes Stud fogleich erhalten und melben Sie mir bann, was ich thun und was idr nicht thun foll.

### Benlage.

Aus einem Briefe Lavater's an Jacobi, vom 14ten Dec. 1785.

Ich habe fein Wort von bem Magnetismus wollen brucken lassen, habe auch an der Publication bieser Correspondenz feinen Untheil. . . Man erlaubt sich alles gegen mich, was man mir nimmermehr verzeihen wurde.

Das macht aber die Aufflarung, die Vertreibung bes Aberglaubens an das UBC ber Moral.

27. Aus einem Briefe Jacobi's an Hamann, vom 50. Dec. 1785.

Icher Herzensvater, Freund und Bruder, ohne Ihnen noch einen Gruß aus dem Innersten meines Herzens zu bringen. Wie viel sind Sie mir nicht in dem kurzen Beitraume geworden! Gott wird Sie erhalten, — er wird Ihre treue Seele noch nicht von mir nehmen. Er sen mit uns, lieber Hamann, auch im neuen Jahre.

Mich verlangt unaussprechlich nach ber Nachricht, daß Ihr tractatus theologico – politicus und totius medicinae idea nova guten Fortgang gewonnen habe. Aufgeschrieen hatte ich fast vor Freude ben den Worten Ihres Briefes: "Giebt mir Gott Glück und Kräfte, so sollen dem andächtigen Leser in Berlin die Haare zu Berge siehen vor meiner Gabe der Deutlichkeit." Denn davor war mir immer bange, daß Sie sich dem großen Publicum, welches die Berliner verführen, nicht verständlich machen, also nur für diejenigen geschrieben

haben wurden, welche bie Berliner nicht verführen tonnen.

### 28. Von J. G. hamann.

Konigsberg, ben i. Janner 1786.

### Walt's Gott!

Der alte Görgel fångt das neue Jahr an, wie er das alte beschlossen. Der erste Brief, den ich schreibe, ist an Sie, lieber Jonathan. Gestern frühe erhielt ich Ihren lenten. Die Stunde darauf ließ sich der Graf Fr. L. zu Stollberg melden, der den vorigen Abend angekommen war. Ich hatte eine vergnügte Stunde mit ihm; er suhr zu den Zwillingsbrüdern der Lebensläuse, wollte zu Mittag bey Kayserling speisen, und nach dem Essen gleich abreisen. Gott begleite ihn. Ich schried ein paar Zeilen an Claudius. Ihr Brief und dieser Besuch sind der einzige Trost für mich gewesen zum Beschlusse des alten Jahres.

Da schicke ich Ihnen pro arrha die ersten benden Blatter meines Brouillons. Der Radius der letzten Seite zeigt, daß ich damit noch gar nicht fertig bin, auch nicht zufrieden seyn kann. Es ist Ihnen also erzlaubt, und Sie werden nicht darum gebeten, mit Ihrer Unzufriedenheit nicht hinter dem Berge zu halten. Sie sehen, daß ich wenigstens auf dem Wege bin, zur Sache, das heißt, zur Recension selbst, als dem corpore delicti zu kommen.

Wenn das Ende meiner Autorschaft so gut ist, wie der Anfang gewesen, so ist mir mein Loos lieblich gefallen. Daß ich das verdeckte Gericht nun aufdecken werde, versteht sich von selbst. Der Durchreisende hat mir vielleicht ansehen können, daß ich arbeite, und ich habe ihm auch kein Geheinniß daraus gemacht. Arzbeiten und Krankseyn ist für mich synonym, wie Gesundseyn und nichts sühlen vom Fluch der Erde. Giznem Gesunden ist Arbeit wahre Ruhe und Zeitvertreib.

St. kennt auch unsers L. Korrespondenten als einen Mann von vielen Talenten, aber einen affektirten Nachahmer des Rhapsodisten von der Einsamkeit. Sie mögen die zum Druck beförderte Untwort tadeln, so viel Sie wollen; ich lobe mit dem Hausvater den ungerechten Haushalter, der klüglich handelt. Unserm Freunde geschieht dadurch im Grunde mehr Wohl als Weh. Warum will er nicht glauben, es sey benn, daß er Zeichen und Wunder sieht, die vielleicht eben so wenig beweisen, als die Begriffe a priori das Daseyn? Ich schwöre es Ihnen zu, daß meine Freundschaft für L. durch diese Treuherzigkeit gewonnen und zugenommen.

Gehört bas Untichristenthum nicht zum Plane ber göttlichen Dekonomie? Wenn bas Rindvieh benseit austritt, wird man benn bie Bunbeslade gleich für verloren halten, und die Hand, wie Usa, darnach aussstrecken.

ben 2ten Janner.

3

Sch habe bie benben erften Nachte biefes neuen Sahrs elend geschlafen, und fehne mich, allein gu fenn.

IV. 3.

Ich habe so abscheuliche Auswüchse und Ueberbeine in meiner ersten Abschrift gefunden, daß ich eine andere habe umschreiben muffen. Db ich dadurch gewinnen werbe, den rechten Schlüssel und Ton zu finden, weiß ich nicht. Ich werde alle Augenblicke auf Abwege hinz geriffen, in denen ich mich verwildere.

Gott gebe, daß meine kunftigen Briefe und Bens lagen besser gerathen, als dieser Unfang, doch ich sich me mich nicht, Sie zum Vertrauten meiner Thorheiten zu machen.

Ich umarme Sie. Erfreuen Sie mich bald mit Machrichten einer völlig wiederhergestellten Gesundheit. Zwey Spinnrader und bas welsche Geschrei meiner drey jungen Leute neben mir, die im Metastasio lesen, bestäuben mich.

Leben Sie recht wohl, und benfen im Guten an Ihren alten treuen Freund J. G. Samann.

# 29. Von J. G. Hamann.

Konigsberg, am 4. Jan. 1786.

Mein herzenslieber Jonathan! biefen Morgen ershalte ich Ihren Brief vom 23sten v. M. und sehe mit Berdruß daraus, daß Sie frank sind und kalmausern. So muß man das neue Jahr nicht anfangen. Ich habe bie benden ersten Nachte desselben auch bennahe schlafzlos zugebracht, aber die benden letzten sind desto gesun-

ber und ruhiger gewesen. Sie wollen meinen guten Rath, und den darf ich Ihnen nicht geben. Ihre eisgene Natur und die Borsehung giebt Ihnen schon den Wink, sich zu zerstreuen, und Mendelssohn mag schreisben, was er wolle, es nicht einmal eher zu lesen, als die Lust dazu haben, und es mag nun Wermuth oder süßer Wein senn, mausestill zu schweigen. Ein Patient muß nicht schreiben. Et ab hoste consilium. Wie er dem Publico seine Nervenschwäche klagt, so maschen Sie es mit ihm. Ein artiger Weltmann wird den Ton bald zu sinden wissen, und ohne Politik giebt es, leider, heut zu Tage keine Philosophie. Sie müssen sich es thun muß, um diese unreinen Geister zu vertreiben. Ohne diese äußerliche Zucht schlägt kein Erorcismus an.

Sie muffen nicht wie ein Traumender in der Stube auf und nieder gehen, sondern nach Munster reisen und das junge Paar überraschen. Die Winterbahn ist herrelich. Kalte starkt die Nerven. Allenfalls will ich etwas beplegen zu überbringen.

Ich arbeite wie eine Schildkröte und warte auf einen Abler zur Luftfahrt, um dem alten Aeschylus der allgemeinen deutschen Bibliothek auf seinenkahlen Haarschedel zu fallen. Der Ansang, den ich Ihnen zugesschickt, kommt Ihnen vielleicht zu matt vor — ach! wenn Sie wüßten, was für Arbeit ich mit der Scheere an diesem Unfang ausgeübt habe. Wenn Sie sehen könnten, wie ich meinen beynahe ausgeschwihten Horaz im Busen trage. Wie sauer die einzige Negel:

jam nunc debentia dici pleraque aufzuschieben, und praesens in tempus auszulassen! Vielleicht schicke ich Ihnen die Fortsetzung, sie mag so klein senn, wie sie wolle. Es raucht und braust noch immer in meinem Kopfe so herum, daß ich weder zu sehen noch mich selbst zu hören im Stande bin. Rebecca schwebt mir vor Augen und Rachel; der ersten Schwangerschaft und der zweyten Entbindung. Lesen Sie beide, um sich die Wehen meiner Muse vorstellen zu können.

Gestern besuchten mich Hippel und Schessner, der erste erfroren in seidenen Strümpfen. Ich habe Beysten reinen Wein eingeschenkt, nicht aus dem Evangelio aus Kana, sondern im epistolischen Geiste, und illumisnirt von oben bis unten, daß ihnen Kopf und Küße warm wurden, und davon liefen. Lauter politische Algebra für Kannengießer. So muß man sich des Lesbens Bitterkeit vertreiben.

Trauen Sie, liebster Freund, keinem Gewäsche aus Berlin, und warten Sie erst ab, ohne sich gleich zum Zweikampse zu rüsten. Eben die Gesetze sinden ben gelehrten Aussorberungen statt, als ben bürgerlichen. Man muß nicht jedem Narren zu Gebot stehen, der sich um eine halbe oder viertel Wahrheit mit uns balgen will. Die Wahrheit verträgt sich nicht mit allen dergleichen Kathalgerenen. Behandeln Sie die Sache Ihres todten Freundes, nicht mit warmer, sondern eiskalter Hand, de main morte. Ist Mendelssohn im Stande, Sie eines bessern zu belehren, desto besser sürste, so

werden es die Lefer wohl merken, und dann ist es Ehre für Sie, ber lette zu seyn, es ihm unter die Nase zu reiben. Wenn Sie es nicht für eine stinkende Eitelkeit halten, so warten Sie wenigstens den Fortgang meiner Arbeit ab, weil ich dadurch Ihren Gang zu erleichtern hoffe; und auch die Fehler unserer Freunde sind lehrreicher als ihre Regeln, wie jedes Benspiel, selbst einer Ausnahme.

Fahren Sie also getrost nach Münster und ziehen Sie mir genaue Erkundigung von dem jungen Paar ein; und nach Bewandniß der Umstände überlasse ich es Ihenen, die Beylage abzugeben oder für Sich selbst zu beshalten.

ben 5ten.

Ich bin wieder aus dem Tone heraus, und kann nicht wieder auf die rechte Spur kommen. Das macht mich trostlos und bringt mich bennahe zur Verzweislung an mir selbst. Mein versluchter Wurststyl, der von Verstopfung herkommt, und von L. Durchfall ein Gegensah ist, macht mir Eckel und Grauen. Ich habe schlechterdings einen Freund zum Corrector und Erinnes rer nothig, der mir hier fehlt.

Es scheint mir baher besser zu seyn, daß ich erst Ihre Meinung über ben Anfang abwarte, und mich von dem jezigen Rückfall ein wenig wieder erhole. Mein Nath, bey Ihrer gegenwärtigen Gesundheitslage nicht die Feder zu einer öffentlichen Arbeit anzusetzen, bekommt durch meine eigene Erfahrung mehr Gewicht. Haben Sie Mitleiden mit einem alten kranken Manne,

und werden Sie balb gesund. Ich will mir heute Ruhe schaffen. Gott segne Sie und die Ihrigen. Bielleicht bald mehr in besserer Laune.

Ich ersterbe der Ihrige. Vale et fave peccatorum et amicorum tuorum primo.

50. Aus einem Briefe Jacobi's an Samann, vom 16. Jan. 1786.

Gestern, furz vor Mittag, wurde Ihr Brief vom 4ten mir gebracht, Ich fand ben Augenblick bas Bilb. und vor Freude fing mir bas Berg fo gewaltig an gu fclagen, bag ich mich nieberfegen und bie Sande auf= lehnen mußte. Zweimal fprang ich auf, um bamit binuber zu meinen Schwestern zu laufen, und fam beite mal zurud, um zuerft ben Brief zu lefen. Ben ber Stelle Ihres Briefes, wo es laft, als ware bas Bilb fur Buchholz, wurde mir gang fchwul, und taufend Ranke und Sulfsmittel gingen mir durch ben Ropf. Eine gange Beile faß ich fo, ohne mit bem lefen von ber Stelle zu kommen. Endlich ging es benn boch wie= ber voran, und auf ber britten Seite mar bas Bilb mein. Lieber Samann, Gie find gewiß ber Mann, ber auch sich recht von Bergen freuen kann; so benken Sie fich felbst benn meine Freude. Dun hielt ich mich nicht mehr; ich fprang hinüber zu meinen Schwestern, fo bag alle Thuren hinter mir offen fieben blieben, that aber bemm Bereintreten boch gang gelaffen, und ließ

rathen, wen das Bild vorstelle. Sie erriethen's bald. Der Hamann hat dich doch recht lieb, sagte Lotte-Uch so lieb, sagte ich, wie noch kein Mann mich geshabt hat; und so im Innersten der Seele gerührt hat mich auch noch keines Mannes Freundschaft.

Die Stelle in Ihrem Briefe vom isten: "wenn das Nindvich beyseit austritt, wird man dann die Buns beslade gleich für verloren halten, und die Hand, wie Usa, darnach ausstrecken?" ist groß und herrlich. Beser als alle Wunder ist wohlt das Licht, wodurch der Staar an unseren Augen reif wird und dann von den Augen fällt wie Schuppen.

Dem guten Lavater bin ich noch immer auf seinen letten Brief die Untwort schuldig. In dem vierten Theile seines Pontius sind für mich ganz unerträgliche Stellen, und so auch in den vorigen Theilen, aber auch wieder andere, die mir wie Othem Gottes eingehen. Pfenningers zweiten Theil habe ich angefangen. Mit dem ersten wurde ich gegen das Ende weniger zufriezben, und der Unfang des zweiten kam mir vor wie das Ende des ersten. Ich habe sonst noch nichts von Pfenninger gelesen, und hatte ein Vorurtheil gegen ihn, weil ich ihn als Lavater's moralisches Weib ansah.

Der Fortschung Ihres fliegenden Briefes sehe ich mit heißem Durst entgegen. Was Sie von Ihrem Wurststrus sagen, hat mich über alle Maßen ergötzt. Auf den Grund habe ich Ihrer dunkeln Methode nie recht kommen können. Sie hat mir nicht selten wahre Folster angethan und mich dann in Gram gesetzt gegen den:

qui pectus inaniter angit. Aber was ich wohl versftand, entweder gleich, oder nach wiederholt darauf verwendeter Mühe, sah gar nicht aus, als wenn nur Bosheit diese Methode eingegeben hatte. Daß "die weisesten Kunstrichter, ohne es zu wissen, ihre eigenen pudenda ausgespuckt haben", ist darum nicht minder wahr. Der Grund ihrer magischen oder mystischen Methode, was er auch sen, ist ein = x, das in seinen Erscheinungen, abgesondert, durch keinen Erinnerer und Corrector umgestaltet werden kann noch darf. Un sich selbst zu verzweiseln, haben Sie ganz und gar nicht nothig; verzweiseln Sie nur ein wenig mehr an Ihrem Leser, von dem Sie überall eine zu gute Mennung haben, und ihm zu viel Ehre erweisen.

Gott sen mit Ihnen, lieber Hamann, und mit Ihrem ganzen Hause, Anima est ubi amat, sagt bek heilige Augustinus. Wenn bas boch noch wahrer ware, als es ist!

31. Von J. G. Hamann.

Cartinal control or or or or and parties of the

Konigsberg, ben 10. Jan. 1786.

Mein herzenslieber Jonathan! Ich kann bie morgende Post nicht abwarten, sondern nehme noch heute meine Zuslucht zu Ihrer Humanität und Freundschaft, Sie wegen der Briefe um Berzeihung zu bitten, womit ich Sie gegen das Ende des alten und beym Unfange bes neuen Jahres bestirmt. Es scheint wirklich, bag ich selbige in trunfnem Muthe geschrieben habe.

Ich bin gestern zum erstenmal ausgegangen, heute in aller Frühe ausgewesen. Die Witterung ist Gott- lob gelinder worden; und weil ich die Nothwendigkeit und Wohlthätigkeit des Ausgehens an meinem ganzen Körper sühle, so bin ich heute wieder Willens der gesstrigen Einladung meines ältesten Freundes Kr. N. hennings Genüge zu thun.

Alles, was ich während dieses Paroxysmi gesschrieben, bitte also cum grano Salis zu lesen, und in bonam partem auszulegen. Dergleichen Erises geshören zu meiner Art und Weise, dienen zur Erleichtes rung meiner humorum peccantium. Ich sehe meine Arbeit langsam fort, und werde Ihnen, sobald ich kann, wieder etwas mittheilen, wohl schwerlich mit dieser Post. Bitte aber nochmals mir Ihren wehemützterlichen Benstand aus; weil ich wirklich hier keinen Freund habe; Herder'n ich dieß nicht zumuthen kann; Sie aber nothig haben, ein wenig durch Antheil an fremden Arbeiten von einer übereilten Selbsthätigkeit abgehalten zu werden.

Ich habe Mendelssohn's Jerusalem und Vorlesunzgen von Brahl seit 14 Tagen geborgt, ohne selbige anssehen zu können. Gestern ersucht mich mein Arzt, den ich als meinen Nachbar besuchte, um das letztere Buch. Ich sange gestern Abend an, darin zu lesen. Mein Billigungsvermögen ist eben so aufgebracht, wie Ihres gewesen. Zum Glück wurde das Buch diesen Morgen

abgeholt. Wenn mich nicht mein aufferer und innerer Sinn trügt, fo ist seine ganze Philosophie ein solch elend jammerlich Ding, wie bas menschliche Leben.

ben 11ten.

Ich habe mich in Anschung bes Bergangenen aufrichtig gegen Sie erklart, und hoffe auch mich hinlanglich entschuldigt zu haben. Homo sum — sagt alles. Meine Ibee gebe ich noch nicht auf, bis ich wenigstens von der Unmöglichkeit der Aussührung durch mich oder Ihr Zeugniß überführt bin, die Sache liegen zu lassen.

Vergraben Sie wenigstens in Ihrem Pult, was ich Ihnen mittheile, und wenn ich Sie darum bitten werde, in Ihrem Kamin. Diesen Mittag habe bereits die Morgenstunden zurück erhalten; sie müssen wahrsscheinlich dem Leser gut geschmeckt haben. Ich habe diesen Nachmittag wieder von vorn angefangen, und sinde statt Geist und Wahrheit, bona verba, praetereaque nihil. Einer von Beiden muß blind seyn, der jüdische Philosoph oder ich. Es ist eitel Taschenspieleren und Gauckeley mit ihrem Suchen und Finden der Wahrheit. Es ist seine Kunst zu sinden, wenn man die Sache selbst hingelegt hat, wo man sie hernehmen will.

Mein Sohn kommt mit der Nachricht von Mensbelssohn's Tod zu Hause, die mich sehr gerührt, und meine alte Freundschaft, die wohl noch nicht Schiffbruch gelitten, von Neuem aufgeweckt. Ich habe ihn wenisger gemennt, als die dummen Bewunderer und Chalbaer, die nicht ermangeln werden, an seiner Apotheose

du arbeiten. Rehmen die Todten noch an unsern hänzbeln Untheil, so hoff' ich; daß er mit mir mehr als mit jenen übereinstimmen wird. Er ist jeht, jenseits, der Wahrheit näher, als wir beide. Ich hatte an ihn eine Upostrophe im Sinn, daß unsere Freundschaft um 3 Jahr älter ist, als meine leidige Autorschaft, die ich das herz habe, ben lebendigen Leibe zu anatomiren und ihr Eingeweide, wie jener Landsmann im Buche der Maccabäer, den kritischen Hunden in den Nachen zu werfen.

Ein neuer Grund mehr, lieber Jonathan, fich mit Ihrer Autorichaft Beit zu laffen. Es follte mir Leid thun, fo ein Buch als Borlefungen über bas Das fenn Gottes geschrieben zu haben. Benn man bas Jubenthum zu einer gottlichen Gesetgebung gemacht bat, fo ift es ein lacherlicher Rudfprung, bas Dafenn eines philosophischen Ibeals und die Uebereinstimmung deffelben mit einigen Begriffen ber Schule herauszubringen. Dag er mich nicht lefen barf, erleichtert bie Ausfuhrung meines Plans, und ich hatte mich immer, eine Er= klarung barüber nach verrichteter Arbeit ihm zu geben, gefaßt gemacht. Ich febe es baber fur eine Urt von Pflicht an, dieß nachzuholen auf eine vielleicht offent= liche und nachbrudlichere Urt. Es ift eine unerkannte Freundschaft, Jemand feiner Brrthumer zu überführen, ober ihn wenigstens aufmerksam zu machen auf folche Dinge, die uns bedenklich icheinen. Diese Samariter= pflicht ist nicht mehr Mode, und ist es niemals gewes fen unter Prieftern und Leviten. Ich lernte ihn 1756

aum erffenmal fennen, und er gefiel mir febr wegen feis ner Unfduld und Beideibenbeit. Bir maren bamals fchen nicht einig in unferm Urtheile. Geine Briefe batten mir beffer gefallen als bie Gefprache. Im Sabre 1762 fah ich ihn wieder, aber ber Geift ber Literatur= briefe ichien auch in feinem Umgange merklicher gu fenn. Das Recensiren ift eine traurige Urbeit, und ein fleiner Sandwerksftolz unvermeidlich. Ben feinem Befuche in meinem Baterlande befuchte ich ihn alle Tage; aber bie Scheibewand in unferer Denkungsart war ichon merklicher; ich aber vermuthlich auch felbst schulb baran. Meinem Johann Michael gab er noch bamals zum Un= Denken seinen hebraischen Coheleth. 3ch glaube, baß er feine Plage von eignen Landsleuten und unfern Glaus bensbrudern gehabt. Borigen Sonnabend ergablte mir noch ein judischer Maler, bem ich sonft nicht viel zu= traue, bag er eine fehr heftige und impertinente Unt= wort von einem Rabbi erhalten, ber ihn wegen ber fruben Beerdigung um Rath gefragt, weil er geläugnet, bag ein ausdrudliches Gefet barüber vorhanden ware.

Ach lieber Jonathan, geben Sie mir bald Nach= richt, daß Sie gesund sind, und nehmen Sie sich vor Denken und Schreiben in Acht. Der Tod ist in den Topsen! Ich umarme Sie und kann nicht mehr. Ry= rie eleison.

Soh. G. S.

#### 32. Von J. G. hamann.

Ronigsberg, ben 15. Jan. 1786.

Ich hatte mir vorgenommen, liebster Jonathan, eine Pause in meinem Briefwechsel zu machen, weil ich bisher Sie genug damit verwirrt und beunruhigt haben mag. Ich muß mich aber für Ihren herzlichen Bunsch zum neuen Jahr bedanken. Mein täglicher Bunsch ist zu Gott, meinen Freunden noch nühlich und erkenntlich zu werden, unter welcher Gestalt Er wolle, und ich hoffe auch noch die Ersüllung davon zu erleben, so arg es auch in mir und um mich herum ausssieht.

Der schleunige Tob bes armen M. ging mir ben gangen Donnerstag so im Ropf berum; bag ich keine Rube hatte, und immer bedauerte, ihm nicht vor feis nem Ende, wie ich mehr wie einmal willens gewesen bin, geschrieben, und mich gegen ihn erklart zu haben, bag ich fein Feind durch mein Bekenntniß ber Bahrheit gegen bie Berlinischen Kunffrichter gar nicht geworben mare, und mein Golgatha mehr bie lettern als ihn felbst anginge und angeben follte, wie ber Erfolg erwie= fen haben wurde, wenn ich ausgerebet ober ausgeschrie= ben hatte. Menbelssohn schien fo etwas von mir er wartet zu haben, aus bemimenigen, mas er gegen Un= bere und hill fich geaußert, und aus Biefters Briefen an Rraus, ber mich gerechtfertiget, ich weiß nicht wie? Mus eignem Stolz schloß ich vielleicht auf seinen, und glaubte, bag, wenn ihm an meiner Freundschaft etwas gelegen mare, er eben fo gut ben erften Schritt

thun konnte. Es wurde mir baber wirklich fauer, und es hat mir bisweilen Gewalt gefostet, mich zu überwins ben. Um mich in Ausführung meines Plans nicht gu fforen, bachte ich mit ber Musführung beffelben fertig su werben, und wenn id) mid offentlich gerechtfertigt, mich privatim mit ihm auf gewiffe Urt auszusohnen. Sch qualte mich also mit bem albernen Ginfall, gegen ben Sohn basjenige zu thun, mas ich bem Bater fchulbig zu fenn glaubte; wollte ihm und feiner Familie, weil ich in feinem Saufe Soflichkeit genoffen, mein aufrich= tiges Benleid bezeigen, und bie lette Barnung feines Baters wie ein alter Freund beffelben unterflugen, fich por der verpesteten Freundin zu huten, Dose und ben Propheten treu zu bleiben, und ihr Beugniß allen ma= thematischen und metaphysischen Speculationen vorzu= gieben. Es ift noch ein Knabe von 14 Jahren ungefahr, und die Grille verging mir wie fie fich meiner bemach= tiat batte.

Kant meynt, die Christen håtten nichts, desto mehr feine eigene Nation verloren, um die er sich auch in Handlungsgeschäften und öffentlichen Sachen sehr verzbient gemacht haben soll, durch sein gesundes practisches Urtheil. Bon seiner Schreibart ist er ganz eingenomzmen, bewunderte einst sein Terusalem wie ein unwiderzlegliches Buch, ist noch willens, mit der Zeit über die Morgenstunden etwas herauszugeben, eilt aber jeht mit der Ausgabe seiner eigenen Werke. Ich mag darüber nicht ein Wort gegen Kant verlieren, weil er von der Ueberlegenheit seines Systems eben so überzeugt ist, als

ich Mifftrauen bagegen habe. Sippel meynte, es wurde unferm Kant balb eben fo ergeben.

Serder beurtheilt Mendelsfohn eben fo wie ich: .. Er ift zu alt, und ein zu elaftischer Philosoph ber beuts fchen Nation und Sprache, baf er fich belehren ließe, und ein zu pfiffiger Ebraer, als bag ein ehrlicher Chrift mit ihm auskame. In feinen Morgenftunden hat er feinen Schatten von Leffing (benn es ift nichts als ein Schattenbilb, das er als ben muben Sirfd zc. pormalt) aus dem Gefecht zu bringen fucht, bag er burch biefe Borrudung ber Steine ichon gewonnen Spiel hat. Es ift fonderbar, bag in dem alten Mann ber verftecte Saf gegen die Chriften von Tag ju Tag mehr hervor= autreten scheint: benn allenthalben bringt er, wo mit ber eiskalten Bolfischen Bortphilosophie nicht weiter auszukommen ift, die Chriften als geborne ober wieber= geborne Schwarmer ins Spiel, und mit biefer gehei= men bitterften Intolerang ift alles Difputiren am Enbe."

Gesetz, daß Ihnen herder auch eben dasselbe gesschrieben, so ist es uns Beiden doch nüglich, und ich habe nichts weder mit dem lebenden noch todten Juden und Rabbi zu thun, mag ihn weder bekehren noch verzurtheilen, sondern die Berliner sind meine Gegner und Philister, an denen sich mich räche. Ich habe die Wolzlust eines Irion und bennahe sein Rad gefühlt. Muß also langsamer zu Werk gehen, ohne meine Idee aufzugeben, oder für eine bloße Wolke zu halten. Ich hoffe den Prediger in der Wüste noch in ein brennend und scheinend Licht verwandelt zu sehen, und die verz

fprochene Freude an feiner Gabe ber Deutlichkeit mahr zu machen.

Nun, herzenslieber Jonathan, Paroli zu allen Ihren Bunschen ober unsern! Können Sie auch mein Geschmier lesen? Macht es Ihnen Kopfschmerzen? Nur nicht über bas cogito bas eble Sum vergessen. Gott schuff — ohne diesen Beweis giebt es keinen and bern von seinem Dasenn.

Geben Sie mit diesem Jahr der verpesteten Buhlerin den Scheibebrief, welche Ihnen, Lessing und Mendelssohn Leben und Genuß und Ruhe verkürzt. Mendelssohn hat mit Pilatus Frage angefangen, um mit einem analogen Nichterspruch aufzuhören. Lassen Sie den Lodten ausreden, ehe Sie an eine Untwort benken, und schreiben Sie mir bald Evangelien und Episteln aus Münster.

Gott sey mit Ihnen und ben Ihrigen, wie mit mir und ben Meinigen. Sobalb ich was erfahre, theile es mit. Ihr alter gebundner

Joh. Georg Samann.

Gott hat Ihren Gegner besser entsührt, und zum Schatten gemacht, wie er seinen angesteckten Lehrer und Freund Nathan den Weisen zum verschmachtenden Hirsch. Heraus mit der metaphysischen Hagar. Alle Kritif der Ismaele ist Logo- und Scio-machia. Vive la Bagatelle! Die machen Sie zum Gegenstand, zum wichtigen Gegenstand Ihres Forschens. Optimus maximus verlangt keine Kopsschmerzen, sondern Pulsschläge! Dixit, Avros epa.

### 33. Von J. G. Hamann.

Ronigsberg, ben 18. 3an. 1786.

Ich halte Sie recht im Schweiß, liebster Sonathan, ober stede Sie mit meinem an.

Unsere Albertina fevert heute bas Aronungsfest, und ich zwischen meinen vier Banben. Da haben Sie meine erste Fortsetzung.

Wenn Sie unter Deutlichkeit eine gehorige Bertheilung bes Lichts und Schattens verfteben, fo hoffe ich, biefen Bunsch zu erreichen. Es ift noch alles rob, alfo feben Sie Ihrer Rritif weder Mag noch Grangen. im Fall Sie mennen, bag die Idee ber Darftellung werth ift. Meine - und meines Baterlands Geschichte. -Mein Saß gegen Babel - bas ift ber mahre Schluffel meiner Autorschaft, ben ich jest felbst überreichen will, und ohne ben eine Auflage meiner Saalbaberenen nicht Tohnt weber fur ben Berleger, noch fur ben Autor. Es war bem Bergogthum feine folde Schande, von Poh= Ien abzuhangen, als es bem Ronigreich ein Unglud ift, abzuhängen von ber Politik ber Chaldaer im beutschen romifden Reich. Die scandalofe Geschichte ber Pfun! Pfun! und ber welfchen Wirthschaft. Gin Staat, ber alle seine Unterthanen fur unfahig erklart, seinem Fi= nangwesen vorzustehen, und bafur einer Bande unwis fender Spibbuben fein Berg, ben Beutel feiner Unterthanen, anvertraut; bas tolle Gefdrei über Pabfithum - furz alle loci communes bes Berliner Wahnfinns

in ber Literatur und Religion, — kurz alles, was ich nur mit meinen Krallen erreichen kann.

Die eckelste Arbeit für mich ift, aus dem Buchstas ben F. Grüze zu machen. So eine Bewegung mit der Mörserkeule greift meine Knochen zu sehr an. Ich muß aber seine eigne Wahrsagung über mich wahr zu maschen suchen, auf seine und meine Kosten, daß ich gesährslich bin.

Nun liebster Jonathan, ich wünsche Ihnen soviet Kälte und Gebuld zum Lesen, als ich hitze und Gebuld zum Chreiben. Sobald ich die buld vereinigen muß zum Schreiben. Sobald ich die sen hügel überstiegen habe, will ich mich ein wenig auseruhen, und nach Weimar schreiben. Er hat Del und Wein in meine Lampe und Kelch — oder soll ich lieber sagen, in meine Wunden gegossen und mich gestärkt, da mir aller Muth zu vergehen ansing, und ich an meinen innern und äußern Sinnen verzagte.

Wir haben bisher nichts als Negen und Thauwetter gehabt, ungeachtet bes Oftwindes. Die Witterung
und mein Magen wirkt auf meine Organe mehr als je.
Ich habe mit dem herrlichsten Caviar, den mir Hartknoch geschenkt, den Bersuch zum Frühstücke gemacht,
aber mit dem vierten Schnittchen aufhören mussen. Er
schmeckt nach lauter Evloquinten. Abeat cum caeteris
erroribus!

Als meinen Kunstrichter, kann ich Sie kaum bavon dispensiren, den Text der Allg. d. Bibliothek zur Hand zu haben. Die Wahrheit zu sagen, gehört es mit zu meiner Absicht, Sie in Ihren eigenen Zirkeln ein wenig zu storen; und ob ich diese Absicht erreiche, werde ich aus der Individualität und Genauigkeit Ihzes Details über Sachen und Worte absehen können. Wenn Sie nicht con amore daben zu Werk gehen, so krieche ich mit allen meinen Hörnern, wie eine Schnecke, in mein Häuschen zurück.

# 34. 20n J. G. hamann.

Ronigsberg, ben 4. Febr. 1786.

Der erfte Monat in biefem Jahr schloß fich fur mich. liebster Jonathan, auf eine fehr merkwurdige Urt .. Wir batten bier Eisgang, und bas Gis verlor fich auf ein= mal in unferer Pregel, wo man noch benfelben Zag fifchen konnte. Seute ift wieder ein neuer Binter. Gegen Mittag brachte mir ein Jube bie Epistel M. Menbelssohn's an die Freunde Leffing's, welche Sie vermuthlich auch schon werben gelesen haben. Ich lief felbige in ber Geschwindigkeit burch. Es thut mir leid. ein Eremplar mit ber Poft bestellt zu haben, ba fie hier fcon im Buchlaben zu haben ift. Den Ubend em= pfing ich poetische und profaische Raritaten auf bes Det= ter Nabals Micolai filberne Hochzeit, die den isten und 12ten December gefenert worben. Biefter, Ramler, wie es scheint, im Namen der Montagsclubs ben Corfifa, ein Dugend Ulmanachmusen, worunter auch die Sophia Bederin, Conf. R. Gebide, Nahal junior.

Ich habe einen Catalogum mir davon aufgesett. Kurz, man kann sich kein rasender Abendbrod und Frühstück vorstellen, als damit ich den letten Jänner regalirt wurde, troß meines kranken Magens. Den 11ten diesses war zum Glück ein sehr strenger Fasttag. Mit ges nauer Noth eine gedruckte Zeitung, die ich ohnehin kaum ansehen mag. Als Rüsttag zu Maria Reinigung beschloß ich ihn mit einer Predigt aus Hahn's kleiner Possiille, die mir Lavater verehrt, eilte frühe in mein Bett, schlief gleich ein, wachte aber um Mitternacht auf, und konnte kein Auge zuthun, daß ich Gott dankte, wie ich 5 schlagen hörte, und mein ganzes Haus auswecken konnte.

Da ich in puncto ber Marien = und Aposteltage ein Ratholif bin, wie in Unfehung ber Geburts = und aller Kinder = Tage ein eifriger Claudia - und Wands= bedianer, fo ging ich in Begleitung meines Sohns, ber um 7 Uhr zu Kant geben mußte, in die Altstädter Kir= de, fand wegen bes erbarmlichen Regenwetters faum 7 Menschen brinn, die lauter Communicanten waren. und von ba inskonigliche große Sofpital, wo Reichard's Schwager wohnt. Die Mutter Maria war erkenntlich und erfreute mich benfelben Tag mit 4 Briefen, mor= unter Ihrer ber zwente und angenehmfte war. Der erfte war ein englischer von einem jungen Menschen, ber meinen Cohn auf bas Fruhjahr nach feinem Ba= terlande mitnehmen wollte. Der lette war ber tollfte aus Wien, wo ich zu einem koniglich Preuffischen Bade ofen = Verwalter ab extra ernannt war, und 1 Thir.

16 al. Poffgelb bezahlen mußte. Ich habe mich um ci= nen jo wohlfeilen Preis recht fatt gelacht. Er betraf meinen guten Bill, an beffen gludlicher Buhaufekunft und hoffnungsvollen Wiederschen eine gute Dame fehr berglichen Untheil nimmt, und einen Buchdrucker gu ihrem secrétaire-perpétuel erwählt hat, ber mir ichon 5 Briefe gleiches Inhalts geschrieben, und unsere Unts wort zu unferm allgemeinen Bergeleid nicht erhalten haben muß. Die Freude biefes Marien = Zages wurde mir noch burch einen fehr qualenden Befuch verfalzen und verbittert. Ich habe 2 Stunden wie auf ber Folter jugebracht; wie Sie vermuthlich auch einige Schweiß: tropfen über die erste Seite dieses Sirtenbriefes vor Ih= rer Stirn fuhlen werben. Mun ich will Ihnen Zeit lasfen, felbige abzutrochnen. Roch bin ich ben vorgeftern; und begleitete meinen hochablichen Gaft aus meinem Saufe, um meinen Beichtvater jum erstenmal in bies fem Sahr zu befuchen, ber eben nach mir hatte ichiden wollen, um zu wissen, ob ich todt oder lebend mare. Nach einer verplauberten Stunde erfuhr ich, baf Kraus mich besucht hatte, und ein großes Berlangen bezeigt, fein Berg zu erleichtern. Geftern fprach ich ben ihm an; bas herz war ihm von Ihrem Buchlein und ber rabbinischen Epistel voll, und wiber mein Bermuthen erflarte er fich zu unferm Bunbesgenoffen. Er hat wenig Zeit und Gefdmack am Lefen, und an allen Schriftstellern, die fich ber Schwarmeren verdachtig machen. Gein Urtheil fur Gie gegen ben Tobten war mir eine ungemein angenehme Entbedung und gang unerwartete Eroberung fur unfere Partey. Das Ferus falem hat er noch nicht einmal gelefen.

Durch das schone heitere Wetter ein wenig erfrischt, nahm ich mir vor, meine Tochter und ihre Mutter, die Baronesse Vondeli zu besuchen, sprach daher ben Hippel an, der eben so sehr von der Epistel voll war, und Ihrentwegen besorgt, daß Sie sich aus dem Morde des jüdischen Philosophen doch wohl ben übler Laune einmal ein Gewissen machen könnten. Uls Director des Eriminal= Collegii, Hof= und Halsgerichts, mußte er sich freylich einige Spötterenen über diesen Scrupel gefallen lassen; dazur ist Johann Michael heute Mittags ben ihm zu Gaste.

Wegen der zweiten Fortsetzung habe ich Ihnen fcon bas Nothige geschrieben; wenigstens werben Sie aus diesem Brouillon etwas mehr Land von meinem Plan errathen konnen, und ber gang barauf angelegt ift, ben Betrug der allgemeinen deutschen Baal und bie heillose Politif ber Rinder Belials gegen mein Bater= land und Deutschland zu Schanden zu machen, und bagu habe ich neuen Trieb und Unlag durch die Epiftel erhalten. Ich habe fie mehr angerochen als gelefen, auch nicht die Sand bennahe feit 8 Tagen an meinen fliegen= ben wieder anseten konnen. Aber ben aller meiner Uns thatigkeit und Rube wuthet ein feuerspeiender Befuv in meinem Gebirn und Nieren. Incedo per ignes. Es ift also keine Praleren, wenn ich langsam zu Werk ge= ben muß. Das größte Bedenken betrifft die unterge= benbe oder aufgehende Conne. In beiden Kallen hab'

ich feine Beit zu verlieren, und alle menschenmbaliche Rlugheit, Borficht und Ueberlegung nothig. Ich bin nun ziemlich barüber ruhig, bag ich bem M. M. nicht zuviel gethan, wenn ich ihn zu einem Cophisten, Lugner, Seuchler und etwas argerem gemacht. Darüber bin ich aber nicht einig, ob ich fein gangliches Still= schweigen fur Berachtung ober Furcht erkennen foll. Daß er unruhig gewesen, weiß ich, bag an bem zwei= ten Theil nichts war, vermuthete ich gleich. Das blinde Gerücht als wenn er schon in ber Presse machte mich febr futig, ich befam aber balb zuverläffigere Nachrichten, die das Migverffandnig aufklarten. vater hat fich bamals ins Bodshorn jagen laffen, und scheint mir einen großen Fehler burch feine Palinodie begangen zu haben. Die Unlage ift jest eben fo funft= lich gemacht, Sie und bas Publicum zu übertolpeln. Rur huten Gie fich, nicht in ben entgegengefetten Feb= ler zu gerathen. Der Philosoph fur Die Welt hat sich großmuthig an bie Spite gefiellt. Die Unklage eines begangenen Morbs hat eine fehr komische Seite, und ift noch verächtlicher, als grobe Berlaumbung betrach= tet. Es ift eine wahre Demuthigung.

ben 5, Dom. V. p. Epiph.

Ich erhalte eben jest die ersten 4 Nummern ber alls gemeinen Literaturzeitung; aber Nr. 7 ist noch nicht ba, und erst dann wird die Reihe an Ihr Büchlein kommen. Wie schief, wie abgeschmackt, weitschweifig mir alles vorkommt. Nur Schade, daß ich mein gesundes Urztheil nicht von der überslüssigen Galle absondern kann.

Meine Absicht war, ben tollen Anfang meines Briefes burch einen recht fraftigen Schluß aut zu machen. Das gange Gebräufel ift aber umgeschlagen und fauer gewor= Vielleicht wird Ihre Nachricht vom Empfange ber Epiftel meine gerftreuten Gebanken wieder fammeln. Ihr eigener Borfat, fich gang ftille zu halten, ift mei= nes Erachtens bas Beste, was Gie vor ber Sand thun fonnen. Cunctatio ift hier restitutio. Mit bem Toba ten haben Sie nichts mehr zu thun, fondern Sie muffen sich als ein Freund ber lebendigen Wahrheit, wie Menbelsfohn, gegen Engel und Erzengel, mit einem : ber Berr schelte bich! erklaren, sich gang gur Sahne bes Glaubens, wie ber Jube feines vaterlichen Unglaubens. unerschroden bekennen; und ben metaphyfischen Theil ber jetigen Crisi zur Entscheibung überlaffen. Bens nahe halte ich es fur Nothwendigkeit und Geschicklich= feit, fich Ihres mitschulbigen Freundes anzunehmen. wie ber Gegner bes Seinigen, und fur 2 Lebenbige, fich felbst und Lavater, follte sich boch mit mehr Leben und Rachbruck reben laffen, als von Engel fur bie bei= ben Tobten, ober vielmehr fur bas unter ihrem Namen verstedte Reich ber Tobten, das mit Ideen und Speculationen gegen Data und Facta, mit theoretischen Zaufchungen gegen hiftvrifche Bahrheiten, mit plaufiblen Bahrid einlichkeiten gegen Zeugniffe und Documente ein bloges Spiegelgefechte treibt. Diefes find aber leiber! lauter Brocken, Die ich mir felbst vorbes halte, und die Ihnen feine Dienste thun konnen. Ich kann meinen Ropf nicht anstrengen, ohne ein sympathes

tisches Mitgefühl aller meiner Eingeweibe, und ich bin eben so wenig im Stande, mich in ihr Concept zu verssetzen, ohne mein eigenes in Ordnung zu bringen, so lange ich nur die geringste Hoffnung habe, weiter zu kommen. Mendelssohn scheint einen großen Irrthum calculi begangen zu haben, wenn er alle Freunde Lesssing's für Philosophen hält, die seinen jüdischen Theissmum oder philosophischen Pantheismum dem christlichen Unthropotheismo vorziehen; denn wenn Gott Allesist, oder Alles Gott: warum das kleine All nicht, der Mensch, auch Gott? oder auf der Erde, was der große Ur= und Allvater-im Himmel?

ben 6ten Febr.

Das war gestern ein Jahrmarkt! Nach der Mahlzzeit mit allen meinen Kindern kam ein Candidat, den ich in einem guten Hause versorgen geholsen, und brachte mir aus Erkenntlichkeit Müller's Dorsprediger und Dorsschule, die ich noch nicht habe ansehen können. Subinspector Sommer, mit seinem frühlingsrothen, sachenden Gesicht kam darauf; dann unser Mentor Kraus, ein junger Friedlander mit seinem jüdischen Schulmeister, der resormirte polnische Prediger Warronski; Raphael Hippel ging weg, ohne hereinzukomsmen. Ich ging so heiser zu Bett, daß ich mich selbst nicht hören konnte. Habe gut geschlasen, traue mir aber nicht auszugehen. Auf meinem Bette sielen mir neue Lichter für meinen Wald ein, zum Durchhauen.

## 35. Von J. G. Hamann.

Ronigsberg, ben 15. Febr. 1786.

Bergaeliebtefter Freund! 3ch hoffe, bag Ihre Gefundheit vollig wieder hergestellt fenn wird. Die über Ihr Stillschweigen, bin ich noch mehr über meinen Briefwechsel, Materie und Snhalt beffelben, beunrubigt gewesen, die Ihnen mande widerliche Empfindung veranlagt haben muffen. Die Liebe bedt ber Gunben Menge, und beghalb scheint es mir überfluffig, mich weitlauftiger beghalb zu erklaren. Ich warte nur bloß auf die Aufnahme ber Epiftel, und wie Gie felbige gelesen haben, worauf ich mehr, als bloß neugierig bin. Dag ich Mecht und Fug gehabt, M. M. als ei= nen Sophiften, Lugner, u. Seuchler aus feinem Jerufalem anzufeben, bat er burch feine Borlefungen und Birtenbrief an &. Freunde noch beffer bewiesen. wer fann Menschen ins Berg feben, gefdweige Schrift= stellern, und ihre Marrenopfer, die sie dem Publico bringen, das betrügt und betrogen feyn will.

Mein einziger Rath bleibt noch immer berselbe, sich nicht zu übereilen. Die Wahrheit und Ihr guter Name werden badurch nichts verlieren. Dank sein es dem Rheumatismo Ihrer Freundschaft, daß Sie meine Fortschung nicht abscheulich gefunden. Es geht meiz nen Gedanken, wie den Ballen eines ungeschickten Spielers, die sich immer selbst verlaufen. Ich rede von einem Spiel, das ich niemals gekonnt, und jeht völlig vergessen habe. Mit meinem Chaos geht es sachte

weiter, und ich verzweifele noch nicht, bas Ende zu erleben. Rehmen Sie es um bes Simmelswillen mit meinem Briefen nicht genau. Ich bente ichon zwenmal die Fortsebung gleichsam wiederrufen zu haben, und werde bas mir fowohl als Ihnen burch übereilte Ueber= schickung veranlaßte Mikveransigen nicht fo leicht wieberholen. Unterbeffen werde ich boch Ihre Erinnerun= gen zu nuben suchen. Wir muffen noch immer wie die Rinder durch Straucheln und Kallen geben lernen. Ich habe ben gangen Dienftag eine Sollenfahrt ausgehal= ten, von ber ich nur gegen die Racht mich wieder befinnen konnte. Unfer Leben ift ein Dampf, und alle Freuden und Leiden beffelben icheinen aus Dunften gu bestehen, oder vapeurs, von benen man nicht weiß, woher fie kommen, und wo fie bleiben. Stupid bin ich immer gewesen, aber seit Kurgem leibe ich eine Urt von Berftreuung, von ber ich bisher nichts, wenigstens in bem Grabe, wie jest, gewußt, und bie mich fchuch: tern und scheu macht zu jedem Geschafte ober Umgang. Der junge Deutsch hat bie Blattern. Beide Eltern fa= men nach ber Stadt; er ift bas einzige Rind, und 211= les, Gottlob, gut überstanden. Borigen Sonnabend gebe ich bes Morgens bin, ohne und wider meinen Borfat. Er fitt im Pubermantel, und fie neben ihm am Kaffeetisch. Ich will ihm die Sand fussen. - Sie feben mich fur meine Frau an. - Ich biete ibr ben Mund, und setze mich ein wenig verdrießlich hin, ohne zu wiffen, warum mir Sand und Mund verfagt wird, rede ins Belag hinein, fomme nicht eber zu mir felbft,

bis ich auf der Straße bin, wo mich aber ein so unwisterstehliches Lachen anwandelt, daß ich es dis zum Schlafengehen kaum unterdrücken konnte. So ein tols ler Streich ist mir noch nicht begegnet; und wenn man nicht mehr ihn und sie unterscheiden kann, wie mag es mit Speculationen gehen, die man nicht durch seine fünf Sinne so leicht berichtigen kann? Bey allem Läscherlichen war etwas ärgerliches und schauerliches in meiner Erfahrung. Ich muß mich also ein wenig in Ucht nehmen, mit einem so murben Kopf gegen die Wand zu laufen.

Huch ein ganges Sahr foll mir nicht zu lang wahren, meine letten Krafte zu versuchen. Beiter bin ich. und bisweilen schimmert mir auch schon bas Biel vor Mugen. Dhne bicfe optische Tauschung hatte ich fren= lich niemals bie Sand ans Werk gelegt; aber gur Mus= führung gehören mehr als optische Tauschungen, mehr als Bersuchungen; Flugel zum Fliegen, wenn es ein fliegender Brief werden foll. Ich hoffe also noch mit Siob fagen zu konnen: Mein Bogen beffert fich in meiner Sand. Bitte alfo, liebster Jonathen, bie Fort= febung benzulegen, und nicht weiter baran zu benten. Was ich barüber erhalte, foll nicht verloren feyn. Uch! Freunde taugen felten zu Runftrichtern. Ihr: Schone bein selbst! bisweilen Satans Stimme. Die stumme Physiognomie eines gegenwartigen Runftrichters ift Ichrreicher, als die iconfte Epistel eines entfernten, und Sie haben ben Fehler, Ihren Freunden zu viel zu= gutrauen, und gegen Ihre eigene Empfindung gu miße trauisch zu fenn. Ich habe zufällig von einem zojähris gen Cartefianer, einem D. Siegwart in Tubingen, eine allerliebste Schrift, unter bem Titel: Fragmentum I. Cogito gefunden, bas 1781 ausgekommen; ob bas aweite Fragment über Sum erschienen, und ob ber alte Greis noch lebt, habe ich nicht ausmitteln fonnen. Das erfte ift mit vielem Scharffinn und lebhaften Bit aeichrieben, daß ich es Ihnen wohl empfehlen mochte. und eine Nachfrage megen bes verfprochenen Fragments. an beffen Erifteng mir felbft gelegen mare. Ben bem philosophischen Bort fallt mir bie Stelle in Engel's Vorrede ein, daß M. M. anfänglich die Eristen, Ihrer Schrift, und als biefe balb außer 3meifel gefest mar (qu. a priori ober a posteriori?) einen folden Inhalt berfelben burchaus nicht glauben wollen. Wir wollen. lieber Jonathan, auch die Gaben der Abtrunnigen nicht verkennen. Sch habe meine Freude immer an ber Ub= vokaten = Lift, womit er fich aus bem Sanbel mit un= ferm &. wie eine Schlange berausgewunden, und mie er jeht fich und feinen Freund in Sicherheit gebracht. und die Fortsehung ben Berliner Erben übertragen. Much bie ungerechten Richter und Saushalter find uns au Muftern empfohlen mit einem mehr als boragi= ichen Sapere aude! Schicket euch in bie Beit, benn es ift bofe Beit. Ich benfe immer, Gie haben ber Dabre heit und guten Sache einen Dienft gethan, burch bie unschuldige Offenbarung bes Geheimniffes ber Bosheit. bas mit fo viel Energie in ben Kindern bes Unglaubens wirkt zum Bag bes Chriftenthums. Laffen Sie fich alfo

bie fleine Berfolgung um feines Namens willen nicht Teib thun. Die lieb und leicht murbe mir Ihr Spiel fenn! Um Ihr und meines nicht zu verderben, manum de tabula. Laffen Gie mich einen philosophischen Maulaffen fenn. Unftatt bes Tobten haben Sie eine Legion wider sich, gegen welche Sie nichts, als die feffe Burg: ab hoste consilium fchuten fann. Melben Sie mir balb, ob Sie ein Digestiv ober Bomitiv bes hebraifchen Berliner Birtenbriefs nothig gehabt ha= ben, und ob Ihr Magen schwacher als ber Meinige ift. Mur bitte, nicht ibn fur fie, und fie fur ibn, angufes ben, und fich an den Freunden, nicht an den Todten gu halten. Doch jene find todt, und biefe leben; und alles lauft am Ende auf eine Masterabe hinaus, wie im Shaftesbury geschrieben fteht. Quid rides? de Te fabula narratur - Suchen Gie alfo, lieber Jonathan, mit ben Berliner Fabelhansen, wie ich mit Ihren Fi= beliften berumgufpringen und fertig zu werden. werbe wie ein entfernter Secundant Ihrem 3weifampf zusehen, und meine Sichel in keine fremde Erndte wa= gen. Sie find fo gludlich, wie St. Paulus, an ben Raifer appelliren zu konnen; ich kann mich bloß fur einen Pharifaer ausgeben gegen bie allgemeinen beut= ichen Sabbucaer. Unfere subjective Lage muß jebes feine objective Nothwehr bestimmen. Wir wollen auch unfere freundschaftliche Correspondenz auf eine Zeitlang verläugnen, und uns einander eine Quarantaine auf= legen, bamit nicht einer bes andern Concept verwirre. Vorher erwarte ich aber offenherzigen Bericht, wie gu=

derfüß bie Epistola posthuma Ihnen geschmedt, und Die Wirkungen berfelben in ben Intestinis ober in ben Muffeln bes Lachens. Nur feine Lufternheit nach Douceurs, noch Enfel vor Arzenchen; et ab hoste consilium. Weder welfches noch hebraifches Point d'honueur, fondern beutsche Wahrheit fen Ihre Mufe. Eben erhalte ich von R. die allaemeine Literaturzeitung bis zum 20. Januar. Bo bleibt Ihre Recension? meinem fliegenden Briefe bin ich mit ber Berklarung bes evangelisch-lutherischen Titels: Golgatha und Sche= blimini ziemlich ins Reine, auch mit ber panischen Furcht ber Berliner Diana vor bem Pabsthum, bas im Defpotismus, Infallibilitat, Unterbruckung bes gottlichen Borts und ber heiligen Schrift, Berkheiligkeit und ei= ner gangen Pandora = Buchse besteht, und nicht extra, fondern intra muros Iliacos gesucht werben muß. Alsdann über ben Utheismus ber judischen Borlefun= gen, und die cartesianische Rabbala ber verpefteten Freundin. Db bas Rind zur Welt kommen und benm Leben bleiben wird vor ber Berodianer argen Lift? vix credat judaeus Apella. Gevatter follen Gie fenn. Cura, ut valeas et rideas über die Berliner Rlagmei= ber. Gottes Segen über Sie und die Ihrigen.

### 36. Von J. G. hamann.

Ronigsberg, ben 18. Febr. 1786.

Berglichgeliebtester Freund! beruhigen Sie mich nur erft mit ber guten Radpricht von Ihrer volligen Gefundheit. Gie werden nachsten Frentag einen gro: fien Brief erhalten, und ich hoffe, bag Gie gubereitet find, bas gange Radotage eines Machtwanblers zu les fen, und bennah mochte ich sagen zu verachten, ober wenigstens im Licht ber Bahrheit und Liebe gu feben, bie nicht ben Buchstaben, fondern den Beift, nicht bas Gegenwartige, fondern bas Runftige jum Biel macht, nicht wie ein außerlicher Jube bas Lob aus ben Menichen. fondern wie ein innerer verborgener Jube bas Pob aus Gott. Diefe Paulinische Diffinction aus Rom. II. 28. 29. hat mir immer im Ginn gelegen feit ber Ber= liner Apotheofe eines Juden, ber bas Undenken bes un= gludlichen Fürsten auszustechen scheint. Ich habe in biefen Tagen nichts als bas Jerufalem ftubirt, fast wie ein neues Buch. Es war hohe Zeit, um mein Golgatha nicht ganz auszuschwißen, bas ich, wenig gefehlt, bald felbst nicht mehr verftehe, und mir baber alle Stellen, auf bie ich Rudficht genommen, am Rand gezeichnet. Wenn es mir so geht, bag ich mir felbft beutlich au fenn aufhore, fobald ich abgekühlt bin, wie barf ich mich wundern, andern nicht beutlich genug zu fenn? Un Unlag hat es nicht gefehlt, über bie Deutlichkeit ei= nes Mendelssohn und meine eigene Dunkelheit zu ftubiren und zu mebitiren, nicht ohne Erfolg. Aber ich

babe felbst nichts thun konnen, weil ich ein Non possum non - jum Meben und Schreiben nothig habe. ein - bem lacherlichen Sturm und Drang abnliches-Intereffe, wie ein brennend Feuer in meinen Gebeinen perschloffen, daß ich's nicht leiben kann, und schier per= gebe. Jerem. XX. Diefe Schaferstunde will nicht fommen. Sie haben ichon fo manchen Brief in puris naturalibus von mir erhalten, bag ich beforat mar. Ihnen badurch überlaftig zu werben, und Gie burch meine Paroxysmos zu verwirren. Daber war ich im Ernst auf eine Quarantaine bedacht, zu ber ich mich aber nicht eher recht entschließen fann, bis ich Ihr unbefangen Urtheil über bie beilige Epiftel weiß. Babrheit ift von benden Theilen, aber fie gu trennen und gu Scheiben, bazu gehort Rube, Belaffenheit, welche bie Beit ehrlicher gibt, als alle Runft. Ihre Sache ift aut. bas ist ichon ein großer Troft, und Ihr Spiel beffer und sicherer und kluger als jener ihres. Man wirft Ihnen falfch vor, fich übereilt zu haben; fur bas Ber= gangene tam bie Warnung zu fpat; aber nicht fur bas Folgende. M. mar es um bas erfte Bort zu thun; balten Sie fich an bas lette und jungste. Laffen Sie je= ben, ber Luft hat, mit und ohne Beruf und Rug fich einzumischen, ausreben. Defto beffer fur Sie und ben Grund ber Sache, ber ewig und unveranderlich bleibt, und eine nothwendige Bahrheit betrifft, die weder von Beit noch Drt abhangt, insofern fie afthetische Formen find, Moden und Mondwechsel.

Wie mag ber Schopfer nicht in feiner Mumacht lachen,

Wenn sich bas Nichts zu Was und Ihn zu Nichts will machen!

Gewiffe Dinge find fur mein armes Gedachtniß unaus: tofcblich. Go geht es mit diefem Bers, ben ich in meis ner erften Jugend vor Reinbecks Hugsburger Confession pon einem Dr. Junker gelesen. Der gange Sandel hat eine fo lacherliche Ceite, welche felbft bie fchwarzefte er= beitert, bag ich jenen Gefichtspunkt Ihnen gern em= pfehlen mochte, auch wegen ber gruchtbarteit, wenn's nicht ware felbst wegen ihrer Richtigkeit, wie ber Mettenprediger bie Erklarung ber Wahrheit unterscheidet. Denn wenn die Marren find, die in ihrem Bergen bas Dasenn Gottes laugnen; fo kommen mir die noch unfin= niger vor, die felbiges erft beweifen wollen. Wenn bas Bernunft und Philosophie heißt, so ift es faum eine Gunde, felbige zu laffern. Lachen wollen wir, lieber Jonathan, wie unfer Freund in Wandsbeck, aber mit der Wahrheit nicht unfer Gespott treiben, wie die allgemeinen beutschen Athenienser und Areopagiten, bie Freunde Leffings und Apologisten M. bes Mohren, ber unfere weißen Gefichter auch fur Masten halt, wie feine Carnevalsbruber ihre, benen bas Lachen theuer genug werden wird. Schweigen wollen wir, und nicht ehe reben, bis bie Beit fommt, und es ber Muhe lohnt, unfern Mund aufzuthun, und ben Schat unfers Bergens zu eroffnen. Gott wird mich weder an Ihnen, noch meinen Freunden gum Lugner werden laffen. Er

wird's wohl machen, daß wir unsere Lust noch sehen werden. Ich umarme Sie mit der besten Hoffnung Mort zu halten. Theilen Sie mir alles mit, wie ich auch nicht ermangeln werde von meinem Theil. Mehr kann ich nicht schreiben, weder heute noch morgen noch übermorgen, da dieser Brief abgehen wird. Ulso lesben Sie recht wohl, werden Sie gesund und bleiben Sie mein Freund wie ich der Ihrige

3. G. Samann.

### 37. Von J. G. hamann.

Ronigsberg, ben 26. Febr. 1786.

Nun, mein lieber Frit Jonathan, meine Papier= scheere ist entzwei, die ich ben ber Kriegs = und Domáz nen=Rammer noch als Kanzleyverwandter zum Weih= nachtsgeschenk erhalten; ich schreibe also auf einen un= beschnittenen Bogen.

Ich habe mich heute ben ganzen Vormittag umgestrieben, Patienten besucht, und die Kirche, leiber, nur im Borbengehen, um wenigstens den Segen mitzunehsmen.

Crispus hat mir ben Nath gegeben, zu eilen; weil er zweifelt, baß ich bas Ende erreichen werbe. Ich habe ihm einen Beweis meiner Folgsamkeit gegeben, und bin nun mit bem Necensenten fertig, ber bem Lesfer nicht so eckel werben kann, wie er mir geworden.

Nun wunsche ich eine Abschrift sur mich, denn meine Handschrift gehört Ihnen und dem Buchdrucker, dessen Mamen und Umstände seiner Presse ich wohl näher wissen möchte. Ich bekümmere mich um ihn, ohne daß er nöthig hat, das Geringste von mir zu wissen. Ihre Wahl in 4to ist die Meinige. So einen überstüssigen Nand, wie Ihr Freund im Haag, kann ich nicht leizben, aber ich wünschte einen guten, deutlichen, räumzlichen Druck, weil die Gedanken so enge in einander gedrängt sind, daß sie sich bennahe einander ersticken.

Sobald ich nur kann, schicke ich Ihnen einen verfies gelten Brief, um im Nothfall auch mit bem Probebo= gen felbigen an die bochfte Inftang meiner Autorschaft gu beforbern. Ich hoffe, bag unfer Freund Tiro \*) mit einem Bogen meiner Sand in ein paar Jagen fer= tig werden kann, und baburch eben nicht bie übrige Ur= beit aufgehalten wird. Es ift ja meine filberne Soch= zeit; alfo machen Gie mir alten Narren Freude, mabre Freude, nicht politische burch Berhehlung Ihres Ur= theils und bes fleinsten Umffandes, mas gur Cache qe= bort, es mag wider ober fur mich fenn. Erifpi und meinem Rath folgen Sie auch, ftille zu fenn, und fich nicht zu rubren, noch die Feber anzusegen, bis ich meniaftens ausgeredet habe. Benn ber pruritus unuber= windlich in Ihren Fingern ift, fo warten Gie wenig= ftens meine Erklarung über die Frage ab, die Sie mir eben fo gut, als dem judifchen Philosophen anvertraut

<sup>&</sup>quot;) Beinrich Schent.

haben, und dann sehen Sie die Feber an. Das Leben ist so furz und köstlich, daß es Schade ist, es mit Kah-balgereyen, mit gelehrten Wortkriegen zu versudeln. Dergleichen opera supererogationis sind Mißbrauch und Schande der wahren Philosophie, welche den Genuß des Lebens veredeln soll, Friede und Freude befördern, nicht auf Beschneidung und Verstümmelung hinauslausen.

Gott segne Sie und Ihr ganzes Haus. Meins schläft. — Si non pie, tamen caute, sagt Augustinus. Dieß war ein Sprichwort eines alten Landprezbigers, der mein guter geerbter Freund war, und ein Better des lieben Mannes, der das Petersburgische Sournal geschrieben, und mir seine opera mit manchem Pfund Chineser Thee zugesertigt. Ob diese Worte im Augustino, weiß ich eben so wenig, als ich bisher die ihm zur Last gelegten peccata splendida der Heiden habe aufsinden können.

Gehen Sie also lieber pie und caute zu Werk. Man kann nicht vorsichtig genug senn, und ich bin nicht nur vorsichtig, sondern auch, leider, mißtrauisch. Dies ser Fehler hat mich öfters beschämt und inaniter geängtigt, aber auch die großen Dienste gethan, daß ich ihn nicht füglich abschaffen mag, weil er wie der ungerechte Haushalter für meine Dekonomie unentbehrlich ist. Ich hosse, daß meine Freunde nicht auf Sie eisersüchtig senn werden, daß ich an Sie sast allein schreiben kann; und für die ganze Welt todt bin. Sie werden eben so wenig auf dieses beschwerliche Glück Ursache haben, eis

tel und stolz zu seyn. Bersichern Sie unsern Lavater meines frischen und grünen Andenkend; um ihn davon zu überzeugen, mahnen Sie ihn zur Ostermesse um den Nest des vierten Theils seines Pontius Pilatus. Bez der seinen Salomo noch Predigten über meine Liebzlingsepistel an Philemon habe ich zu Gesicht, ohngeachztet aller Nachfrage, bekommen können. Ich hoffe diese Woche, in der ich Fastnacht zu halten denke, mich ben unserm Oberhosprediger darnach zu erkundigen. Ich will auch ausruhen, dis ich Antwort von Ihnen erhalte, ob und wie ich in meinem opere prosligato sortsahren soll.

# 58. Von J. G. Hamann.

Königsberg, am 1. Marg 1786.

Mein liebster Freund Jonathan! auch Gevatter Claudius hat seine Recensionen drucken lassen. Ich bin ihm noch eine Untwort schuldig auf einen schönen langen Brief, an dem er freylich vom heiligen drey Róznigstage bis gegen das Ende des Janners geschrieben, aber mit recht guter Laune. Erinnern Sie ihn doch, mir sein Machwerk zu überschicken; denn der faule Socius wird es kaum von selbst thun. Wenn er auch meiznes alten Landsmanns D. Moldenhawer Homilie beylezgen möchte, will ich das Porto gern bezahlen.

Geftern erhielt ich von Berlin de Marees Gottes:

vertheibigung, welche ich auf der Stelle durchlesen mußte. Sie ist gegen die allgemeine Bibliothek, meine verpestete Freundin, gerichtet, und vorzüglich gegen Jerusalem, dessen Anrusung an die Götter der Erde zu Heilanden des menschlichen Elends ich noch nicht verzbauen kann. Sie können nicht glauben, wie sehr ich mit dem alten Greis sympathisire, und so ungern ich Bücher kaufe, thut mir das Geld nicht leid. Es ist nur der erste Theil, und betrisst die Geschichte des Sündensfalls, die so albern jeht in Gedicht und Allegorie verzwandelt wird. Lienhard und Gertrud liegt auch hier, ich habe ihn aber noch nicht anschen können.

ben 3ten Marg.

Ich benke, daß, wenn ich bald eine Abschrift ershalte, und Sie nichts einzuwenden haben, der erste Bogen füglich ohne einen Probebogen abgedruckt wersten kann, und daß die Abschrift eben die Dienste thun wird, und ich nach selbiger Ihnen, lieber Jonathan, noch das Nothige, und auf Ihre Erinnerungen zugleich antworten kann. Ich bin jeht wieder in einer Crisi, die ich abwarten muß, und in welcher ich nichts thun kann.

Die Erklärung meines Titels hat mich auf bas Modegeschrei über Pabsithum geführt, und ich wünschte gern diese Materie in einem andern Ton auszuführen, als den ich gegen den blasenden Mitlauter sühren mussen, der mir eckel geworden. In meinem Golgatha selbst sind nur die beiden Stellen S. 71. über die Beschuldigung des heidnischen, naturalissischen, atheistis

fchen Kanatismus, Die Menbelsfohn burch feine Borlefungen bewiesen anstatt fie wiberlegt ju haben, und G. 25. über die Pfun, Pfun armer Gunder oder die Rooiund Biergelber ber armen Bollner. Sier liegt eigent= lich die Sauptsache ber Entkleidung und Berklarung -Hic Rhodus, hic Salta. Die Wendung bagu banat noch von Umfranden ab, und von ber Untwort auf mein Gefuch um Urlaub und andern Begebenheiten, beren Vorfall wahrscheinlich ift, und allein von ber Borfehung abhangt, bie fich um Sperlinge und ihre Dab= rung, wie um bie Galla = Rleiber ber Salomone und ihre Berrlichkeit befummert. Dieg ift ein entre chien et loup, das wie ein Bubenftud, ober wie ein Be= roismus ober Donquirotterie ausgelegt werden fann. Lieber ausgelacht als beflagt zu werben! Auch Beides, wenn man etwas Gutes, mar' es auch bloß fur unfern Machsten, baburch bewirken fann. Ber nicht bie Runft gu verspielen verfteht, muß fich in fein Gludssviel magen, und mit der Autorschaft geht es eben fo. nicht ungleiche Urtheile verschmerzen kann, laffe bas Schreiben gar bleiben. Ich verzweifele oft, auf die= fem Beg Gutes zu thun, weil Alles ichon gefagt, ge= than und erfullt, und nichts Reues mehr unter ber Sonne zu erwarten ift. Das Gins murbe MU; bas Bort murbe Fleifch; ber Geift murbe Buchftabe, ben Juben ein Mergerniß, ben Griechen eine Thorheit; nur benen, die berufen find, wird gottliche Rraft und gott= liche Weisheit offenbar, und biefer Beruf hangt von feinem Willen bes Fleisches, noch eines Mannes, noch

vom Geblute ab - weber von Materie noch Form und Lebrart. Ich habe Ihnen schon mehr wie einmal geflagt, wie ich mich alle Augenblicke verlaufe und Irr= lichtern nachjage, baf ich im Gumpfe bis uber bie Dh= ren einfalle, und Mube habe, mich berauszuhelfen, und ben rechten Beg wieder zu finden. Die Charaftere bes Pabstthums find: 1. Defvotismus, 2. Infallibilitat, 3. Berachtung ober Unterbruckung ber Schrift; (wo ich eine merkwurdige Stelle aus Mullers Dorffchule rugen muß, ber eine lange Tirade über bie Schablichfeit biefes Buchs macht, und ben giftigen Geift unfers Sahrhunderts und ber Berliner Reformationssucht ver= rath:) 4. 5. und 6. Werkheiligkeit, Aberglauben, Un= glauben. Sier ift ber Uebergang zu ben Borlefungen und Morgenftunden, bem Spinozismo, Pantheismo und bem gangen philosophischen Bernunft = Schleichhan= bel, beffen Betrug ich gern augenscheinlich maden mochte, und daß man nicht Unrecht habe, und vor ber Bernunft zu marnen, und feiner Gotteslafterung, fich burch eine fo nothige Warnung foulbig mache, weil bie Philosophen den Unfang mit der Sprachverwirrung gemacht, und aus ber menschlichen Erkenntnig ein mah= res Babel. Bernunft und Schrift find im Grunde Gi= nerlen: Sprache Gottes. Diefes Thema in eine Ruß ju bringen, ift mein Bunich und bas punctum saliens meiner kleinen Autorschaft, die ich vergraben und beer: bigen will burch Entkleibung und Berklarung. Die Ibee ift aus eben bem Propheten, aus bem ich bie Un: fpielung bes Epha bergenommen im Golgatha S. 52, wo die Stelle so heißen muß: "ber zwischen Himmel und Erde schwebende Epha der Theorie im Lande Sinear, und Jerusalem nicht fürder bleibt an ihrem Ort zu Jerusalem, sondern unter dem Meridian Babels zu liegen kommt. Zach. X. 10. 11 XII. 6.

Ich benke noch heute nach Wörlig zu schreiben und mich für die Bekanntschaft des lieben alten de Marees zu bedanken, und einige nähere Nachrichten von diesem Manne einzuziehen.

Leben Sie also recht wohl, und lassen Sie mich nicht auf verheißene Briefe vergebens warten. Ich ums arme Sie, und ersterbe Ihr alter

Joh. G. Samann.

Ich hatte schon meinen Brief zusammengelegt, um ihn bes Abends zu versiegeln, und Hill zur Bestellung mitzugeben, wie ich Morih Verantwortung gegen Enzgel erhalte.

Eben werbe ich lustern, Miltons Paradise zu les fen zur Vorbereitung auf bas nachste Sonntags: Evangelium. Der Kopf ist mir so voll, und die Kälte so empsindlich, ohngeachtet bas Wetterglas stark gefallen, daß ich diesen Nachmittag mich nicht vom Ofen rühren werbe.

Leben Sie wohl, und wenn ich nicht biese Woche einen Brief von Ihnen erhalte, und Ihr ganzes Herz barin, so versprech ich Ihnen eine Epist. posthuma, die ärger seyn soll, als alles, was Sie noch gelesen haben von Ihrem ut supra.

# 39. Von J. G. Hamann.

Ronigsberg, ben 4. Marg 1786.

Mun bin ich ziemlich rubig, mein lieber 3. 3. Kaum ift es mir moglich gewesen, Die Doft abzuwarten. Seit der Mittwochs : Post habe ich auf die heutige ge= rechnet, gezählt und gewartet. Bare Ihr Brief ausgeblieben, fo hatte ich vor langer Beile nicht gewußt, etwas anzufangen. Die Kalte ift beute wegen bes ichneibenben Oftwindes, und überhaupt biefen gangen Winter empfindlicher fur mich, wie fonft. Nach Lefung Ihres Briefes jog ich mich an wider meinen Bor= fat, mich wenigstens auf meiner Loge und Umteftube ju zeigen - und bin jest barüber ber, bas Erhaltene zu beantworten. Der Simmel gebe, bag Gie auf ben Sonntag Reminiscere auch mein Padchen gum Racht= mahl ober Schlaftrunk wohl erhalten mogen. Sobald Sie es felbst gelefen haben, ift die Sauptfache das Mun= ftersche Gutachten, ohne welches Sie nichts anfangen. und ohne welches ich feinen Schritt weiter gehe. Dief erwarte ich von ihm ober Mariane eigenhandig. Wenn Sie und Comp. nichts zu erinnern haben, geht ber erfte Bogen gleich jum Drud und Abbrud. Collte ber Ub= brud nicht zu lange aufhalten, fo hoffe ich, bag ber erfte Bogen bie Probe ohne meine Correctur burchge= ben fann. Nicht mehr wie einen einzigen nach Beimar; fonft nirgends weiter.

Ich banke Ihnen herzlich fur Ihre freundschaftliche Instruction an Claudius, und noch mehr fur Ihren

Benfall, ber mich besto ungedulbiger macht. Wenn er toch so klug ware Molbenhawer benzulegen. Er weiß nicht, daß er mein Landsmann ist, und ich die Hebsamme zu seinen Unmerkungen über das N. T. gewesen bin, unter sehr mißlichen Umständen. Es geht ihm bisweilen wie jenem Dichter:

Demitto auriculas, ut iniquae mentis asellus Quum gravius dorso subiit onus. . . .

Mie ich ihm schon aus der Epistel an Vinium sein paternum cognomen ben Anmeldung seines Boten habe vorrücken mussen, und der liebe Hohepriester zu Weismar auch demselben bisweilen eum puncto schreiben mus. Also lassen Sie sich es nicht verdrießen Ihre Instruction zu wiederholen; auf allen Fall hatte ich das Porto gern übernommen, wie ich gestern selbiges mit Freuden bezahlt für eine Comödie: der Betrüger, den die Kaiserin von Rußland auf Cagliostro geschrieben, und mir eben nicht selbst, sondern durch ihren Uebersseher, meinen alten lieben Freund Urndt, der mir lies ber als ein Duhend Semiramis oder auch Salomons ist, überschickt hat. Es waren 2 Eremplare. Ich habe, ohne zu lesen, beide schon verlichen. Aber Claudius werd' ich erst lesen, ehe ich ihn in die Welt schicke.

Das bose Gewissen macht die Berliner Engel so geschäftig und thatig, daß sie in das Gelag hineinresten, und sich nicht Zeit lassen, ihre eigenen Gedanken erst zu überlegen; höchstens ihre Worte und Ausdrück, als wenn die pharisaische Reinigkeit der Schüsseln auch das Innere rein machte. Was ich sage, ist einer von

meinen liebsten dictis classicis, ber 2. Tim. II. 7. ges brudt fieht in fleinen Bibeln, ohne Unterschied ber Musgaben. Ich verlange feine Bunber von Ihrer Gelaffen= heit und Raltblutigkeit zu sehen noch zu lesen; weil ich felbige leiber beffer als meine eigene fenne; fonbern wunschte lieber, bag Ihnen, wie einem mahren Galanthomme, ein wenig mehr an meiner als Ihrer eige= nen Autorschaft gelegen mare. Je anmagender bie Forderung, besto angenehmer wird mir Ihre Willfah= rung fenn. Daß Gie in ber ganzen Sache Recht ha= ben, braucht gar keines Beweises, und am allerwenig= ften von Ihrer Sand und Seite. - Allerdings liegt bie Schuld an Ihnen, die unerkannte Schuld, daß Sie Wahrheit ben einem Juden, einem naturlichen Feinde berfelben, gefucht und vorausgesett haben. Solche Leute nimm nicht zu Rathe, fagt ber weise Sefus Gi= rach XXXVII, 12, 13, 14. Und darinn bestand Ihr Sauptfehler, ben Gie nicht umbin konnen auch gu beichten, wenn Sie fich bie Absolution vom Publico und nicht neue Chicanen zuziehen wollen. Dozu brauchen Sie autoritatem Lessingianam et Mendelssohnianam, bie gar nicht zur Sache gehoren, wenn Ihnen baran etwas mehr gelegen ift als an bem Benfall gelehrter und witiger Lugezeugen? Gie haben burch bie Mit= theilung und Berratheren, wie bie Sprachverderber es nennen, bes Mysterii iniquitatis, ein mahrhaftig gut Bert gethan. Es ift bie laderlichfte Gitelfeit, bag Ihr Gegner alles in ein point d'honneur verbreht. Ein Jude - ein Sophist und point d'honneur und

Delicateffe! Ber bier nicht faule Fische riecht, bat feinen Geruch noch Geschmack - - ba klopfte Jemand an ber Thur. Ich fdrie: bas ift nicht Sill; ber ein febr ungeftumes lautes Klopfen bat. Da war es ber Graf . . . . . in Galla mit feidnen Strumpfen, wie ich ihn noch niemals gesehen. Dieg fiel mir besto mehr auf, da ich von meinem pallio philosophico ober alten Pelgrock bas lettemal Gelegenheit nahm, ihm zu verfteben zu geben, bag mein innerer Gefchmack meinem außern fehr entgegengesett ware, und ich einen reichen jungen Menschen nicht in sordider Tracht ausstehen Fonnte. Diese zufällige Beobachtung machte mich bei= terer, und ich trank über eine Bouteille Bier aus, bas ich fonst nicht eher als bes Abends um 8 zu trinken an= fange. Da schickt mir Mme. Courtan funf Paar Sa= felbubner, auf die ich morgen meine Lifette Reinette, Crifpus und ben Nachbar Milz einladen werde.

Ich habe gestern Kant besucht, der voll von der Mendelssohnischen Sache ist. Wir waren weit von einsander in unseren Urtheilen. Er hat den Verdruß gezhabt, ganz abscheulich in Kupfer gesiochen zu werden von einem Juden, Löwe oder Love, dem er einen Injurien Prozeß ankündigen will, wenn er ihn verkauft. Er soll dem Pan oder Fresser Polyphemus ähnlich sezhen. Der Künstler ist ein protégé des H. wo ich das monstrum horrendum auch nächstens in Augenschein zu nehmen denke. — Nun nicht ein Strich mehr! Es ist Küstabend.

40. Aus einem Briefe Jacobi's an hamann, vom 28. Febr. 1786.

Was habe ich gethan, lieber Hamann, um einen Brief von Ihnen zu erhalten, wie der vom 15ten? Er hat mich geschmerzt wegen des veränderten Tones und wegen gewisser Modulationen, über deren Absicht und Ausdruck ich nicht immer mit mir selbst einig werden kann.

Ab hoste consilium! rufen Sie mir zu wiedersholten malen zu. Ganz bestimmt und klar bin ich an keiner Stelle den Sinn dieses Zuruses zu sassen im Stande gewesen; am wenigsten da, wo Sie ihn eine seste Burg nennen. Ich beschwöre Sie ben Ihrer Liebe und Treue, mir mehr Licht hierüber zu ertheilen. Da ich Sie von ganzem Herzen liebe und verehre, so qualt mich und angstigt mich jede zweideutige Rede, jeder räthselhafte Ausdruck, dessen Sie sich gegen mich besbienen.

Ich werde mich mit der Beantwortung nicht überseilen, ob ich gleich so viel nicht daben zu bedenken habe, da ich mich nur an den Faden der Geschichte, den mir meine Documente an die Hand geben, zu halten brausche. Ich muß Ihnen mehr als einmal schon gesagt haben, daß Resignation auf mein Senn und den Schein meines Senns, meine große Philosophie ist, und daben hat man nicht viel Politik vonnöthen. Ben meiner lebhaften Gemüthsart muß ich, was die meiste innerslichste Nuhe schafft, am meisten suchen.

Ich schreibe dieß im Bette: denn mein Katharr hat sich verschlimmert nach einer Einladung zu meinem Water, der ich folgen mußte. Der alte Mann ist halb verwirrt und sein Gemuth beständig in einer höchst uns glücklichen Bewegung. Wenn er mich, wie dieses mal, zu einer besondern Unterredung holen läßt, so ist mir immer als wenn ich in meinen Tod ginge. Er ängstigte mich wie gewöhnlich, so daß mir die ganze Zeit das Herz so laut schlug, daß ich es hören konnte. Er folgte mir noch auf den Hof, hielt mich da im strengsten Nord-winde noch lange auf, und setzte mich in noch größere Bewegung. Uch, ich kann mich nicht daran gewöhnen, das Elend anzusehen.

ben 5ten Marg.

D der Freude, Lieber! o der Wonne, die ich aus Ihrem Briefe vom 18ten schöpfte! Lieber Hamann, — Lieber, Lieber, Lieber, möchte ich die ganze Seite herzunter schreiben. Ich din voll gutes Muthes und freue mich Ihrer Hossnung, daß Sie Wort halten werden. Berlassen Sie sich darauf, daß ich Ihrem Rathe solzgen und nicht vorschnell senn werde. Kaum würde es mich Ueberwindung kosten, auf die Mendelssohnische Schrift gar nicht zu antworten. Unterdessen arbeite ich gelassen fort an meinem Aussache. Hier das Motto dazu: Hoc nimirum est illud quod non longe a gradibus Aureliis haec causa dicitur. Ob hoc crimen hic locus abs te, Laeli, atque illa turba quaesita est. Scis quanta sit manus, quanta concordia, quantum valeat in concionidus. Submissa voce, agam, tan-

tum ut judices audiant. Cic. Or. pro Hacco. Ces hen Sie die Worte an Ihrer Stelle nach, und Siewerben finden, baf es ein recht Zamannisches Motto ift.

Grußen Sie mir Erifpus und ben wadern Johann Michael.

# 41. Von J. G. hamann.

10 m. 10 July 10 J

Konigsberg, ben 11. Marg 1786.

Biel Glud, liebster Jacobi, wenn Gie arbeiten und fchreiben. Benigstens mare es mir lieber und bef= fer, als frant fenn. Diesen Mittwoch lief ich voller Ungebuld zu Fischer; anstatt eines Briefes von Ihnen wurde ich mit ben 2 Recensionen unseres lieben Claus bius erfreut. Ungeachtet feine Zeile baben mar, banfen Sie ihm boch berglich in meinem Ramen. Er bat feine Sachen fo gut gemacht, bag es Reiner ihm nach= thun wird. Die beiben Bogen circuliren noch immer. Kant erhielt fie erst gestern Abend, und ließ mir burch meinen Sohn fagen, daß er fie noch gestern mit vies Iem Bergnugen burchgelefen. Borgeftern brachte mir noch ein Freund den Marg ber Berl. Monatsichrift, wo alles noch von M. M. überlauft. Diesen Morgen habe ich jum herrlichen Digestiv Abelungs 2ten und Sten Theil über ben deutschen Styl burchgelaufen; nachbem er mir lange versprochen worben, fiel er mir gang un= gefahr in die Sande, und bie Urzenen that aute Wirkung. IV. 3, M

Gefebt, liebster S. J., bag ich Ihnen auch wie ein wanfend Rohr vorkomme, bas vom Winde bewegt wird, fo muß ich mich boch entschließen, ben Rath meines Freundes Grifpus zu befolgen, ber mir bie 216= fendung meiner Sandschrift so lange abrieth, bis ich bas Ende meiner Arbeit absehen konnte. 3ch blieb Dienstags ausbrudlich zu Saufe, um barin fortfahren au konnen, aber es war schlechterbings unmöglich. Gie werden mir also Thre freundschaftliche Geduld und Nach= ficht ben meiner Gemuthslage nicht verfagen. Ich muß mir schlechterbinge Zeit nehmen und laffen - wiederrufe also alles, was ich im trunkenen Geiste und Muthevom anzufangenben Abdruck geschrieben, bitte mir aber ba= für, so bald Sie nach Bequemlichkeit konnen, eine Ub= fchrift unfers lieben Tiro zuzufertigen, beffen Sand bie Stelle des Drucks ben mir vertreten wird. Un Den wirklichen Abdruck wird nicht eher gedacht, als bis ich Ihnen die gange Sandschrift überschicke, woran ich ben aller meiner Furcht und Mengstlichkeit noch nicht gang verzweifele. Ich glaubte, wenn ich nur erst mit ber eigentlichen Recension fertig ware, Die mir edel war. daß ich befto mehr Luft zu ben übrigen Materien fcho= pfen und gewinnen wurde; aber ich erfahre bas Di= berspiel; und, nun ich glaubte, erft einen rechten frenen Spielraum fur meine Gebanken zu haben, fomme ich nicht von ber Stelle, und ce geht mir wie einem ftati= gen Pferde, bas fich immer baumt, aber nicht fort will. Bennahe bin ich auf meine Mufe so aufgebracht wie jener Lugenprophet auf feine Cfelinn, die vor einem ib=

rem eignen Berrn unfichtbaren Engel auf bie Rniee fiel. 3ch babe burchaus Zeit nothig, um meine Gebanken in Ordnung und gur gehörigen Reife ju bringen, und hoffe, wenn ich mit ber Arbeit fertig, und im Stande fenn werbe, Ihre und bes Alcibiades Erinnerungen gu nuben. Ihnen bas Gange auf einmal und rein gum Ubs bruck liefern zu konnen. Dag mir an einem auten Enbe meiner Autorschaft gelegen ift und fenn muß, fonnen Sie leicht erachten. Ich will also alle meine Krafte aufbieten, und alle menschliche Vorficht, bag nicht bas Lette arger werbe als bas Erfte, benn unter feiner ans bern Bedingung als ber eines guten Gewiffens fann man bem Schidsal und ber Belt Urtheil Trot bieten. Religion, Patriotismus, Gelbstliebe und Freundschaft follten die Leuchthurme unfers Lebens fenn. Wir fon= nen aber auch leicht Irrlichter bafur ansehen, besonders wenn man auch singen kann:

Mitternacht heißt diese Stunde! Es gehört also mehr wie eine Kritik der reinen Vernunft und des guten Willens dazu, um solche vier Leidenschafzten zu Paaren zu bringen, da eine einzige stark genug ist, uns schwindlich zu machen.

Reminiscere.

Kraus und nachher ein anderer Freund sprachengesfern ben mir an. Ich wollte eben mich heute anziehen, um wenigstens frische Luft zu schöpfen, da ich von Kant die Allg. Litt. Itg. erhielt, wo ich gleich nach Nr. 36. suchte. Nun fehlt noch die allg. d. Bibl. Mir ist so übel und weh, alles so edel, daß ich nichts hören noch

sehen mag. Ich habe mich eine halbe Stunde umgestrieben, bin wider meine Gewohnheit in 3 Kirchen ans gesprochen, und eilte wieder nach Hause. Uch, lieber I., wenn es Ihnen nur nicht mit dem Publico geht, wie mit desselben Hohenpriester M. M. Ie mehr man schreibt und redet, desto mehr giebt es Misverständnisse, und Nebenumstände, um die Sache selbst an seinem Orte gestellt seyn zu lassen, und die man sich zu Nuhe macht zur Chikane; und davon lebt man. Lenigstens müssen wir Beide unsern Styl reformiren, und die Erzinnerungen der Herren Grammatiker uns nicht umsonst gesagt seyn lassen.

Ungeachtet ich ein größerer Sünder und Verdammster bin, als Sie, machen auch die 3 letzten Bogen die Sache und Absicht ein wenig verdachtig. Man will das nicht wissen noch verstehen, was Sie eigentlich sagen wollen. Alles besser sagen wird das Uebel ärger maschen. Der letzte Gesichtspunct, worein Sie sich versetzen, widerlegt alle Fragen und Untersuchungen, und hebt selbige auf, wenigstens ihren Werth und Gewicht, und die Beranlassung der öffentlichen Bekanntmachung. Sie hätten also lieber mit diesem Schlüssel noch an sich halten sollen; er mußte das Ansehen eines philosophischen Hochverraths und eines Mantels, sich selbst zu des den, ben arglistigen Lesern Ihnen zuziehen.

Meinen Rath habe ich Ihnen gegeben, und ich kann es Ihnen nicht verdenken, liebster I., wenn er Ih= nen so feig vorkommt, als ich selbst geworden bin. Ich bin nicht im Stande mehr zu schreiben und ersfterbe Ihr

trog allem Wandel unveränderter 3. G. S.

## 42. Von J. G. Hamann.

Konigsberg, ben 15. Marg 1786.

Berglichgeliebtefter Freund J. J. Diesen Morgen ging ich schon fruhe bie Post vorben und fand Fischer's Namen nicht auf ber Rarte. Endlich brachte mir ben= noch Sill Ihren Brief, vom 28. Febr. ba ich schon alle Soffnung fast aufgegeben und mich auf den dritten leeren Posttag gefaßt gemacht hatte. Ich erinnerte mich awar, einige Bedenflichfeiten wegen unfers Briefwech= fels geschrieben zu haben, von bem ich wirklich beforg= te, daß er wegen meiner Nachläffigkeiten und Ungleich= beiten Ihnen überläftig werden mochte. Bas ich ben 15. pr. geschrieben, weiß ich nicht mehr, um mich nå= ber barüber erklaren und rechtfertigen gu konnen. Es geht mir wirklich nicht viel beffer, als bem lieben alten herrn, mit bem Sie auch Gebuld haben. Ich habe bennahe mein eigen Bild in ihm erkannt. Ihr Still= fdweigen machte mich beforgt, bag Gie zu eilfertig und nicht mit gehöriger Ralte antworten, ober fich gar zu verantworten die überfluffige Mube geben murben. und baß Sie von Freunden und Keinden bazu gereigt mer-

ben mochten. In biefem einzigen Puncte bin ich miß= trauisch gewesen. Meine Lebensgeifter find in folder Ebbe und Kluth, bag ich gar nicht Meister bavon bin. und was ich weiß ober nicht weiß gefdrieben zu haben. macht mir ofter soviel Unruhe, bag ich mit einer abnli= den meinen Freund gern verschonen mochte. Gie find ber einzige feit langer Beit, bem ich gegenwärtig zu fdreiben im Stande bin. Ich fuhle bas Bedurfnig einer Reise je langer je mehr, gur Bieberberftellung meiner Gesundheit und Gemutherube; bemohngeachtet fann ich mich nicht entschließen, bie Feber bazu angu= feten. Alle Briefe bes vorigen Monats find treue Co= pien meines mankenben Gemuths von einem Meufersten jum andern. Laffen Gie fich baburch, liebster S., nicht irre machen. - Borigen Sonntag fchrieb ich Ihnen, wie mir zu Muthe gewesen, bag ich von einer Rirche in bie andere lief. Mein ganger Rumpf war wie ein vol= ler Schlauch. Demohngeachtet af ich Mittags mit Beschmack und Appetit. Un Arbeiten war nicht zu ben= fen. Ich war froh mit Ihrem Brief fertig zu werben. Kommt gegen Abend Kraus, als wenn er verscheiben und Abschied nehmen wollte. Bum Troft erzählte ich ihm meinen eignen Zustand. Bein halte ich niemals, fondern Bier, bas ich nur bes Abends um 8 Uhr ge= wohnlich anfange zu trinken zu einer einzigen Pfeife Tabad. Ich fcob bie Schulb auf bie clende Witterung, und bot ihm die lebte Bouteille an, welche von unferm Safethubner : Schmaufe übrig geblieben mar, weil es mir ichien, bag ihm ber Wein bamals geschmedt hatte,

ben ich bem Reg. Felbicherer Milz zu Gefallen hatte bo= Ten laffen, und ber ein Lieblingswein meines feel. Ba= ters war. Man nennt ihn hier Roquemont, er ift bas aber gar nicht mehr, was er bamals war. Seber trank 2 Glafer, und mein Freund schien veranuater fortzuge= ben, als er hergekommen war. Ich batte eben einen Brief zu beantworten angefangen, ber mir ichon einen Monat im Bege gelegen hatte. Mein Gohn geht meh= rentheils alle Sonntage bes Abends zu Banco = Director Ruffmann. Ich schreibe immer fort, und gable faum gegen q Uhr. ba ber Machtwachter 10 abruft. was ich geschrieben hatte, war bummes Zeug, bas ich caffiren mußte. Thue ein paar Buge aus meiner ge= ftopften Pfeife, um meinen Gohn abzuwarten, trinfe anstatt meiner 2 Bouteillen nur ein paar Glafer Bier. In meinem Bette fangt mein Ropf an zu arbeiten; febe meinen gangen fliegenden Brief fertig, melbe es Berber'n, mache anftatt bes caffirten Briefes einen anbern, fchlafe erst gegen Morgen ein, und benn Aufwachen glaube ich bas Ende meiner Arbeit bereits erlebt gu ha= ben, bleibe ausbrudlich beghalb au Saufe. Wie ich mich hinsete, und kaum einige Zeilen geschrieben habe. fühle ich alle meine Eingeweibe in Emporung, und mußte Gott banken, daß ich aufhoren konnte, habe auch feitbem nicht aus ber Stelle kommen konnen. Ben folden Phanomenen wird einem nicht gut zu Muthe, und ben folden Rrampfen, die mit noch ftarfern Er= schlaffungen abwechseln, ift man feiner Sachen niemals gewiß. Ich hatte in ber Nacht vor Freuden Schatom= ben geopfert, und glaubte einen entscheibenden Aussichlag für das Ende meiner Arbeit wenigstens schon in Handen zu haben; wenn nicht alles auf einen wachens den Traum hinausgelausen ware. Sie werden eben dergleichen Symptome von Unenthaltsamkeit und entzgegengesetzter Zurüchaltung in den folgenden Briefen sinden, ohne sich deshalb zu beunruhigen.

Ihr Motto habe ich in meinem alten Cicero gefunsben. Da der forschende Leser nur sinden wird, daß dort von Juden die Ache ist, so würde ich mich bloß an dem Summissa voce agam, tantum ut avidius audiant, begnügen, und jenem auch die andern Züge überlassen, vder sie lieber im Tert ansühren, vder dahin wieder verweisen.

Das herz Ihrer Philosophie, die Resignation auf bas Conn in bem Schein bes Sepns ift noch eben ein foldes Rathfel fur mich, als Ihnen mein etiam ab hoste consilium. Mus chen bem Grunde, warum Freunde Recht zu haben icheinen, ift bas Unrecht unferer Feinde auch ein bloger Schein. Giner folchen Gub= flitution muß man Innige zu leiften fuchen, um vor als ler Gelbstäuschung sicher zu fenn; jebes widrige Urtheil eines Feindes wie eine Argnen verschlingen, und jedes Douceur eines Freundes fich felbst veredeln, und fei= nem Geschmack barnach entgegen hanbeln. Ich prebige mir selbst, mein lieber 3. 3., nicht Ihnen. 3ch rebe aus Erfahrung, weil ich meinen Feinden wenigstenseben fo viel Gutes als meinen besten Freunden zu verbanken habe, und es ift eine wirklich driftliche Pflicht,

jene au lieben und biefe haffen gu tonnen mit einem : Gebe hinter mir Satan! ju einem Petro. Refignation auf allen Schein bes Genns zum Besten bes mah= ren Genns, überfese ich Ihr Principium. Das Genn lagt fich nicht refigniren, ift nicht unfer Gigenthum, De= fo mehr aber ber Schein bes Senns bas Eigenthum ber Kunft und Politif. Innerliche Rube = Genn. Benm Schein ift alles manbelbar, Schatten und Un= ruhe. Sabe ich Recht? und mennen Sie es nicht so? Ein Cenn lagt fich im Schein nicht benten, aber wohl neben und mit bemfelben, wie jeder Schatten nicht im Licht noch im Korper, sondern mit jenem und neben biefem ba ift. Seit ben philosophischen Borlesungen habe ich fein schoneres, befferes und fraftigeres Buch gelesen, als den britten Theil bes Lienhard und Ger= trub, fo abscheulich auch Pestalozzi, mein Selb, die Sprache jum Bolfston verstimmt hat. Mein Sans Michel ift nicht so wader, wie ich ihn wunschte, ein Mafcher und Confusions = Rath, und Stotterer wie fein alter Bater, ber Gebulb, Rachficht und hoffnung nos thia hat.

Ich umarme Sie und antworte, so balb ich wieder etwas erhalte. Leben Sie recht wohl mit Ihrem ganzen Hause, wie mit bem seinigen Ihr alter

Johann Georg.

Lesen Sie Pestalozzi. Ein Titel bes Buchs paßt auf alle gute Leute, daß sie leider nothig haben, bose zu scheinen. Das lette Kapitel empsehle ich Ihnen, und was er vom Predigen fagt, ist vernünftiger als Müller's Tirade gegen die Bibel. Vale et fave.

### 43. Von J. G. Hamann.

Konigsberg, ben 25. Marg 1786.

Ich fange diesen Brief in guter Erwartung bes Ihrigen an, liebster I. I. Vorigen Mittwoch war Mitfasten; ich blieb ben ganzen Tag zu Hause, mit der Absicht etwas zu thun. Aber alles umsonst. Auch selbst Ihre Nachricht vom Empfang beunruhigte mich mehr, als sie mich aufmuntern konnte. Ich überlasse alles der göttlichen Führung, welche Umstände und Gessinnungen entwickeln wird.

Was ich jest am nothigsten brauche, ist eine Abfchrift, weil ich aus meinem eigenen Geschmiere nicht klug werden kann, und ich lauter Bruchstücke hier habe, alles bennahe in meinem Kopfe schon verlöscht ist, und ich den Schlüssel und Ton ganzlich verloren habe, auch ungeachtet alles Suchens nicht wieder zu sinden im Stande bin. Der erste Bogen ist für mich eine Grundslage für die übrigen, und das Muster oder Specimen, nach dem ich meinen Gang fortsehen und einrichten muß. Gedruckt oder geschrieben soll mir also ziemlich gleichsgültig senn, und ich werde davon immer Gebrauch maschen können. Unser Salomon soll sich sehr erholen; — desto besser sür mich. Den Zusammenhang oder die

Harmoniam praestabilitam bieses Windes mit meiner Muse weiß ich mir selbst nicht zu erklaren. Erhalt' ich ben ersten Probebogen oder wenigstens Buchholzens Gutachten: so werd' ich mehr Lust bekommen.

Ich glaube kaum, daß Sie selbst unsers Claudius Büchlein mit so viel Antheil konnen gelesen haben als ich; wenigstens hat es hier nicht eine gleiche Wirkung gethan.

Gestern setzte ich noch einmal an die Morgenstunz den zu lesen. Es sind nichts wie Wasserblasen, und wenn es mir glückt, wie ich noch immer hosse und glauz be, so soll es an einem schrenenden Beweise von der Blindheit der Berlinischen Bewunderung und Schwärzmeren nicht sehlen. Sagen Sie mir doch, denn Betzter Nabal scheint sein Etwas wie im Schlaf und Traum geschrieben zu haben, waren die Gespräche nicht Menz delssohn's erste Schrist? Ich möchte viel drum wetten, und erinnere mich gar zu deutlich, mit dem Versasser, haber gestritten zu haben, daß er die Briese, welche später heraus kamen, jenen vorzog. —

Mein Sohn hat Ihren Gruß an Kraus bestellt. Er hat vor Freuden gehüpft, daß Sie den Berlinern nicht antworten würden, weil er mennt, daß Sie den Schrenhälsen keinen ärgern Streich spielen konnten, als auf ihren Lärm keinen Laut von sich zu geben. Ich halte es im Grunde auch mit dieser Politik. Wenigstens beschwöre ich Sie und bitte darum, die Recension der Bibliothek abzuwarten. M. gesteht selbst, daß es ihm um ein point d'honneur zu thun war. Gegen

biefe unphilosophische Grille verlieren Gie fein einziges Bort, und trauen Sie feinem Freunde, ber es fur nos thig findet, fich gegen ben Unfug ungebetener Mittler gu retten. Mit Leuten, bie gegen die Babrheit freis ten, verliert man immer burch Worte, und je mehr man bergleichen glaubt nothig zu haben, besto mehr giebt man ihrer Geschicklichkeit, felbige zu verbreben, Sandhaben. Alfo um ber Wahrheit willen, die boch Ihre einzige Sache ift, leiben Sie, und überlaffen ihn ber Rache. Ich habe bennahe gewunscht, Ihnen mit meiner Autorschaft fo viel zu schaffen zu machen, baß Sie faum Beit ubrig haben follten, an Ihre eigene gu benfen. Bu fcharf fcneibet nicht, schrieben Gie mir neulich. Ich fuble bie Babrheit von bem, was Gie fagen, und mein Uffect gerath zu oft in Dunft und Galimathias - bas XIII. Rap. bes 1. Cor. ift eins ber größten Rathfel und ichwersten Schriftstellen fur mich, besonders die 7 erften Berfe.

Rant wird zum ersten male Rector magnificus, und der Actus geschieht am Sonntag Quasimodogeniti, den Tag nach seinem Geburtstage. Ben seiner Wahl sind viele Schwierigkeiten gewesen, die Kraus durch eine meisterhafte Deduction erläutert und gehoben, welche ich ohne sein Wissen zu lesen bekommen. Kant hat sich auf eine sehr edle philosophische Art daben betrazgen, die seinem guten Charakter, den ihm niemand absprechen kann, Ehre macht. Er arbeitet jest an einer neuen Auslage seiner Eritik, und hat den Berdruß geshabt, von einem judischen Maler Löwe auf eine ganz

abscheuliche Art in Rupfer gestochen zu werden, nach dem er wie ein wahres Monstrum aussieht, und der beste Physiognomist ein air de réprouvé ihm zuschreis ben würde, Ich vermuthe doch, daß einige Abdrücke davon nach Berlin gesommen senn mögen, ohngeachtet der Debit eines solchen Pasquills verhindert worden und der Geck, ad vivum pinxit, die Unverschämtheit gehabt, drauf zu sehen:

#### Freuden : Brod und Rosen : Sonntag.

Bird es faum fur mid fenn! Da Sie meinen garfligen Briefwechsel aushalten konnen, fo wird Ihre Gebuld, liebster 3., nicht über meinen noch elenbern Umgang ausreißen. Jener ift alfo Ihnen wenigstens eine Borbereitung und Ruftung jum legtern, wenn es, wie ich hoffe, bazu kommen follte, uns einander zu seben, und Aug ins Auge kennen zu lernen. 3ch bin fest entschlof= fen, erft ben Abdruck abzumarten, che ich weiter zu arbeiten fortfahre. B. Antwort ober Erklarung und ber Unblid bes gebruckten Unfangs werben mid, viel= leicht wieder in bas Gleis bringen. Bu fcharf schneibet nicht. - Ift es nicht mit bem Denkspruch einerlei: "Allzuklug ift bumm"? ber auch an meiner Band hangt von ber Sand eines Schreibemeifters, ber la Roche Nollet hieß, und im Meer ertrant mit einem Schiffe, bas ihn nach Riga bringen follte. Ich werbe mir bas alte deutsche Sprichwort einzupragen suchen; benn eben Die affectirte, übertriebene Scharfe bat mich ftumpf gemacht. Natura und altera Natura, ein falscher erwors

bener Geschmack find Schulb baran. Diese Entkleibung thut so wehe, wie Saut um Saut.

Mur ein so wilder Schriftsteller, wie ich mich ben; nahe fühle, kann sich an das scalpiren wagen und sein Selbstgefühl abharten.

Gott gebe, baf Sie mit Ihrer Erklarung von M. Unbesonnenheit weiter kommen, als er mit seiner Su= pothefe. Die Unvollständigfeit unferer Selbsterkennt= niß ist frenlich an allen Beweisen schulb. Bas brauden Sie fich erft einen Schluffel zu machen, wenn Ihnen ichon einer gegeben ift von unferm Freund Reis charbt, ber wegen bes einen verrathenen Worts allen unfern Dant verbient. In bem einzigen Borte liegt alles, mas M. zu beichten im Stande mar, und ber englische Commentar hangt nicht umsonst wie ein groz fes Schild. Belder Mensch weiß, was im Menschen ift, ohn' ben Beift bes Menschen, ber in ihm ift? und Diefer verrath fich burch einen einzigen Bug ober Laut, ben man erhaschen muß, und ba muß man feine au-Berlichen Sinne zu Gulfe nehmen, aufmerkfam fenn auf ben gegebenen Buchstaben, als bas einzige Behicus Tum bes zu erhaschenden Geiftes. Wenn man data hat, wozu braucht man ficta?

Mendelssohn war gewohnt mit Leibenschaften und ihren Masken umzugehen, besser, wie wir beide.

Quid rides? mutato nomine de te Fabula narratur. Er war selbst ber Ufrikaner, ber sich an Johan= nes wie an Fritz irrte. In meinem Golgatha war es mir darum zu thun, die philosophische Maske ben Ber: linern abzureißen. Dag es ihnen an Inflinct nicht ge= fehlt, biefe Absicht zu errathen, bavon habe ich Inbis cien genug erhalten. Mun liegt mir noch ber Beweis auf, daß die Borlefungen, anftatt ben Berbacht bes atheistischen, beibnischen, naturalistischen Kanatismus ju miderlegen, lauter apobictische Beweise beffelben find. Kant hat nicht Unrecht, wenn er biefe Metten fur ein reines Suftem ber Taufdung ausgiebt. Die gange Kabel meiner Autorschaft ift auch eine Masfe, und ihre filberne Sochzeit wie Simfons feine, um ben Philistern ihre eigene Bloge zu zeigen, fie zu entfleiben, und fie zu verklaren, daß man ihre Naturalia nicht langer verkennen foll, fie zu malen, wie ber verwunschte Jude ben Critifer ber reinen Bernunft in Rupfer ge= ftochen hat, daß Rinder und alte Beiber fich freuzigen und segnen sollen vor ber mala bestia, ihrem Bild, und feiner Ueberschrift. - Was ber Lefer thun foute. muß ich nicht felbst thun, fonbern ihm überlaffen.

ben 27ften.

Der gestrige Morgen sing sich mit ein paar Sonnenblicken an, auf die ein Nebel folgte, und den ganzen Bormittag ein Regenguß, auf den es zu schneyen ansing. Alle meine Gånge sind auf heute verlegt, weil ich mitten im Regen nur einen einzigen zu meinem altesten Freunde Kriegsrath Hennings bestreiten konnte, der dem Grabe auch nahe zu seyn scheint. Ich aß also zu Hause und ein Zusall spielte mir die Familie Frick in die Hände, welche ich mich erinnerte schon einmal mit Vergnügen gelesen zu haben, und mit der größten Zufriedenheit erneuerte, daß ich Wetter und alle Untust an mir felbst vergaß. Da überraschte mich gegen Abend Freund Erispus, und wir ersetzen den Mangel des vorzgestrigen Abends durch das vertraulichste Geschwäh über den Contrast unserer Lagen und Angelegenheiten und Urtheile auch in Ihrer Sache, über M. Maske, worzunter er allein seine Leidenschaften befriedigen konnte, und die ihm unentbehrlich war. Wir streuten und Kunzken und Samenkörner einander in die Seele, die nicht ganz ohne Wirkung und Frucht bleiben werden. Naztur und Vernunft widerlegen eben so stark den Dogmatismus als Scepticismus. Unser Wissen ist Stückwerk; aber noch mehr zweiseln; —

Ich brachte ben unvollendeten schönen Roman zu Ende. Sollte nicht selbiger von Sturz senn? Wollte noch schreiben, mußte aber aushören und diesen Morzgen das abschneiden, was ich gestern geschrieben hatte. Hätte bald diesen ganzen Brief cassirt, wenn ich Zeit zu einem andern, und die geringste zu einem Alügeren hätte. Gesundheit, gut Wetter, Ruhe und Freude zu Ihrem Ausenthalt in Pempelsort. Wenn es aus Crispi Suspiria und meine Lacrymas ankäme; so würzden Sie diesen Sommer so glücklich als August seyn. Vale et sustine!

44. Aus einem Briefe Jacobi's an Hamann, vom 21. Mårz 1786.

Der Probebogen kommt am Frentage. Sie wersben mir nun fagen, was Sie beym Drucke gern veransdert haben wollen. Mir daucht, die Colomnen mußten um fechs Buchstaben nach der Falze hin und um vier nach dem Rande hin schmäler seyn. Es ist eine alberne Gewohnheit von uns Deutschen, daß wir gegen die Falze nur halb so viel weiß lassen, als gegen den Rand. Ein umgekehrtes Verhältniß ware wenigstens vernünftiger. Die Engländer lassen an beiden Seiten gleich viel weiß.

Die Berliner Monatsschrift vom Marz und den Correspondenten vom 11ten werden Sie geschen haben. Ich habe mich über die Bosheit dieser Leute dieses mal doch etwas entsett; sie treten mich wahrlich unter die Füße, wenn ich nicht dazu thue. Können oder dürsfen Sie mich gar nicht wissen lassen, was ich von Kant zu erwarten habe? Ich fürchte, er bleibt nicht einmal neutral, sondern geht zu meinen Feinden über.

# 45. Von J. G. Samann.

Konigsberg, ben 5. April 1786.

Sie sind mir recht so ein quaint spirit. wie der Ariel dem alten Prospero war. Gott gebe Ihnen, liebsfter Jonathan, nur Gesundheit, wie er uns jest das schonste Sommerwetter seit Mittwoch geschenkt hat.

IV. 3.

Die Weichfel und Gewaffer follen fo ausgetreten fenn. baf bie Mittwochspoft erft Sonnabends anfam. Bor= geffern schickte ich Sill und des Abends Raphael und Midel zu Fifcher, und fie brachten mir bie nieberschla= gende Untwort, daß nichts da ware - und aus Migver= ffandniß die Nachricht, bag die Post ichon angefom= men. Ich mar rubig genug, geftern an Berber fcbrei= ben zu konnen, und wurde gleichfant bazu getrieben fo wohl feinet als Ihretwegen, habe ihn auch auf ben Empfang bes Unfangs vorbereitet, und ihm ben natur= lichen Gang meiner überlegten und übereilten Schritte zu erklaren gefucht. Es war ichon ziemlich fpat gegen Abend, und bennahe benm Schlug meines Briefes, wie ich ein zwiefaltiges empfieng - als von ber Sand bes Berrn. Es ging mir eben fo wie Ihnen, wenn Gie überrafcht werben. Die Starke ber Briefe mar mir fcon eine Beiffagung eines guten Inhalts, und ich fonnte fie nicht erbrechen, als bis ich erft biefen Empfana unferm Freunde gemelbet hatte. Es war eine große Beruhigung fur mich vor Empfang an S. gefchrieben au haben. Ich antwortete noch M. noch geftern ben Licht, und mein Joh. Mich. fam fpater wie gewöhnlich Mein Alcibiades ift fich gleich, und hat su Sause. nichts wie Liebe und Nachficht fur mich, vielleicht qu= viel, wie Gie. Gott weiß es auch, bag ich bergleichen Beilsmittel nothig habe. Seine Mariane ift auf gutem Bege ihn vollends gludlich ju machen. Um ihre Be= ben zu erleichtern, wunfchte ich, ber Simmel weiß mas, au thun. Das Bilb eines gesegneten Beibes ift mir

immer fehr lebhaft vor Mugen und im Bergen. Wegen ber Dube zu lefen wird ihm mein Brief lang genug were ben, und ich habe nichts Reues hingugufugen, als baf ich mit Goftes gnabiger Sulfe fomme, und sobald als ich nur immer kann. Ich will in Weimar nichts als Berbers Saus schen, in Mandsbeck unfers Claudius Schloß, Ihr Mufeum in Pempelfort nebft allen bagu gehörigen akademischen Balbern anstaunen, statt bes Dankes mich mit Ihnen ganten und überwerfen, bamit Sie mich bald nach Munfter befordern, wo ich im ei= gentlichen Berftande meine Wohnung aufschlagen werbe, bis man meiner auch überbrugig wird - und benn ichlagen Sie, einer beffern Gefellschaft wegen, mir nicht eine Berberge auf einige Machte ab, wenn ich ver= fpreche bas zweitemal artiger als bas erstemal zu fenn. Wenn ber Schwindel mich nicht abschreckte, und bie fteilen Alpen, fo machte ich gern einen Spud in Burich wegen bes bortigen Magnetismus, und fehrte gerades= weges besorganisirt in ben Schoof meiner Mutter= Erbe gurud, um baselbft die lette Nothburft meines Lebens ju verrichten mit einem: Uti puto Homo fui. Da feben Sie, liebfter Uriel Jonathan, bag ich fcon im vollen Marsch bin, und bag ich heute unmöglich bem fliegenden Brief die Febern beschneiben fann, um ibn in einen friechenden zu verwandeln. Ben mir geht nichts nach bem Lauf ber Natur. Mus bem Schmetter= ling wird bie Raupe, aus bem Bogel ein Infect. Mun es gehe, wie es gehe!

Mach' ich es boch nicht besser, wie die Kinder, die, sobald sie ihren Willen bekommen, vor Muthwillen ausgelassen sind, und eben so leicht heulen und weinen! Es hat mir wirklich um Sie leid gethan, und ich bin recht in Sorgen deßhalb gewesen, Sie durch meinen Brieswechsel irre gemacht zu haben, weil er voller Wiedersprüche, wie ein treues psychologisches Journal meines innern und äußern Zustandes, das bloß ein Freund von gleichem Schroot und Korn auszulegen im Stande ist.

Sie nehmen es mir also auch nicht übel, wenn Sie erst mit nachster Post ben Probe = und Correctur = Bo = gen zurück erhalten. Ich muß erst Erispus barüber zu Rathe ziehen, und meinen alten Freund H. auch zum Bertrauten machen, um meine Launen seit dem 7. De cember, die ihn näher als irgend Semand angehen, einigermaßen zu rechtfertigen. Er ist auch der einzige Iudex competens, dessen politisches Urtheilich darüber zu Rathe ziehen kann, und muß; denn im ästhetischen ist er auch stark, und sein Geschmack hängt mehr an dem Schönen, als dem Währen.

Ich habe an meine Schrift zwar nicht die Hand angelegt, aber immer daran im Sinn gearbeitet, und mich entschlossen den alten Sauerteig meiner alten Art und Natur völlig auszusegen. Ihr allzuscharf schneizdet nicht, machte mir eine tiefe Wunde, und drang ins lebendige Fleisch und Gesühl; aber die leidenschaftzliche Heftigkeit und Bitterkeit schien mir die wahre Ursfache zu seyn, welche meinen Ton so verstimmt hatte.

Die strenge Gerechtigkeit selbst ist nicht lieblos. Selbste erkenntniß ist und bleibt das Geheimniß achter Autorsschaft. Sie ist der tiese Brunnen der Wahrheit, die im Herzen, im Geiste liegt, von da in die Hohe steigt, und sich wie ein dankbarer Bach durch Mund und Kezder ergießt, wohlthätig ohne Geräusch und lleberschwemmung. Ich suche immer in Mendelssohn das, was ihm zugeschrieben wird vom Berl. Recensenten: Renosphontische Simplicität, Rousseauische Wärme und Leibenissische Erhabenheit philosophischer Ideen. Je länger ich lese, je mehr besinde ich mich wie in einer Wüste, die leer ist, Kinsterniß auf der Tiese, und kein Geist Gottes schwebt auf dem Wasser seiner Schreibart.

Ich bin die beiden abgeschriebenen letzen Bogen mit wahrem Schauder und Schrecken durchgegangen, und begreife nicht, wie ich so verblendet habe seyn können, Ihnen solches rohe, unschlachtige Gewäsch zu überschicken, das ein wahrer Wechselbalg ist. Ich verzage an allem was ich schreibe und geschrieben habe benzahe bis zur Verzweislung.

# 46. Von J. G. Hamann.

Konigsberg, ben 9. Upril 1786.

Die ein hund habe ich mich geschamt, und eine ganze Woche Zeit nothig gehabt, mich wieder zu ersholen.

Seute vor acht Tagen ichrieb ich eben an Berber. und benm Schluffe des Briefes und bes Tages erhielt ich, worauf ich noch nicht antworten fonnen, auch nicht weiß, wie ich es beute thun werbe. Den gemachten Unfang schicke ich Ihnen, herzenslieber Frit Uriel Jonathan, um die Acten meiner Divina Comedia ben Ihnen und in Ihrem Schoofe complet niederzulegen. Alles, was ich Dom. Judica nach Weimar geschrieben, bleibt noch heute wahr. Aber ich fühle es mehr wie je= mals, wie vom corpore sano mens sana abhangt, und was der altere Bruder der jungern Schwester zu schaf= fen macht, bas Fleisch ber Bernunft. Ihre und B. großmuthige Freundschaft und Nachsicht brudte mich von einer Seite so tief herunter, als fie mich von ber andern erhob und schwindlich machte. Ich lief vorigen Montag zu Sippel, zum Glud hat er Leute ben fich, und noch mehrere erwarten ihn im Vorzimmer. Beil ich Geschäfte in ber Stadt hatte, speiste ich ben Ihrem Mamensvetter, und ag mit vieler Behutfamkeit einen Teller mit weißem Rohl. Nachmittags fam Kraus. und es ging ziemlich gut mit ber Correctur. Bum Un= glud fiel es mir ein, die Fortfetung bes gefchriebenen mit ihm zu lesen. Darüber fam ich aus aller Contenance, ich machte ihm Vorwurfe, bag er mir folches Beug hatte paffiren laffen. Er wollte Manches mit mei= ner Ercentricitat entschuldigen, die man mir nicht neh= men konnte, fondern laffen mußte. Uber wir waren boch einig, daß eine gangliche Umarbeitung nothig ware. 3ch und alles, Freundschaft und Feindschaft fam mir

als bas zweideutiafte Ding verbachtig vor; und ich batte vor Ungst aus ber Welt laufen mogen. Blabungen verloren fich aus den Gedarmen und ber pia mater. Es ichien mir nicht Eitelfeit, fonbern ein nicht unvergeblicher Stolz und eine Urt von Pflicht gu fenn, Ihrer Großmuth nachzueifern, und bas Beffe gu thun, um Ihnen nicht Schande zu machen. In Ihrem letten Briefe vom 24. Marz, ben ich ben 5ten b. erhielt, war auch Balfam fur meine Bunden, und ich freute mich wenigstens über die Uhndungen von meinem Gange, und über Ihre Bartlichkeit, mir Ruhe zu em= pfehlen. Freitags besuchte ich Sippel. Er hatte auch nichts auszuschen, und überredete mich Mittags mit ihm zu effen, welches ich feit bem 7. Dec. gum erften= mal wieder gethan. Weber er noch Freund Erifpus, fo febr mid beibe aufmuntern, fcheinen boch die Mog= lichkeit der Ausführung absehen zu konnen. Ich nahm mich im Effen und Trinken in Acht, mußte aber bes Abends wieder Pillen und den Morgen brauf einneh= men, weil meine fonst willige Natur jest zu verstopft ift. Ich habe mir die ganze Woche burch Bewegung gemacht, wenigstens mit meinem Michael ein halb Stundchen fpagieren gegangen, und geftern eine Diat angefangen, womit ich mir in England glaube bas Le= ben gerettet zu haben, ba ich ben bem besten Uppetit, meines Wiffens über 8 Tage ohne Deffnung blieb, und mich baburch wieder herstellte, daß ich mich auf eine Portion Caffee und Habergrüße einschränkte. Ich will Diefen Bersuch, fo lange aushalten, wie ich die Wirkun: gen besseiben auf die Ernditäten meines Unterleibes und Ropfs erfahren werde. Fasten und Beten, Diat und Ruhen von überspannter Arbeit sind die einzigen Mittel gegen dergleichen Besitzungen von malis bestiis, die in der Luft und unsern Saften herrschen. Es ist mir lieb, daß Sie und Alcidiades den Vorschuß unter sich theisten, und ohne aushaltende Hoffnung zum Ziel zu komzmen, würde ich darein nicht willigen können. Wenn es mir gleich wie Vileams Eselin geht; so denk' ich boch nicht auf seinem Wege zu seyn. Ich glaube aber, daß unser gegenseitiger Wetteiser ein wenig Abkühlung höchst nothig habe, und daß die Vorsehung selbst dafür sorgt, uns nüchtern zu erhalten und wachsam zu machen.

Eie erhalten also ben Correcturbogen hiermit zus rück, nachdem ich mich eine ganze Boche lang damit beseuert und gemartert habe; nur bitte ich Herder's Antwort abzuwarten, aber ihm ja nichts handschriftlich mitzutheilen. Erispus sindet alles unverbesserlich, und meynt, daß alles bleiben soll, wie es ist, und ich habe dagegen eben so wenig einzuwenden, als gegen Ihre Bemerkungen, die gleichwohl meinem Geschmack näher kommen, wenn ich nur erst das Ende erreicht, und das mit so zufrieden seyn könnte, wie ich es mit diesem Ansange bin und seyn kann. Auf den noch unabsehlischen Fall, daß ich diesen Benoni den Benjamin meiner Muse nennen konnte, wären mir die Ippen des Terks lieber zu den Noten, und zum Tert ein verhältnismässiger größerer und genauerer Druck. Ich traue mir

aber in allem diesem Aeußerlichen weder Geschmack noch richtiges Urtheil zu, und gebe Ihnen als Unternehmer ausschliessende Vollmacht mit der einzigen Einschränskung des: ne quid nimis, wozu Sie eben so geneigt als ich selbst zu seyn scheinen.

Alles was ich in Ansehung ber Zahlen zu den Noten und ber Interpunction angemerkt, überlasse ich Ihten, und ob nicht durch Auslassung der Gedankenstriche der Sinn hesser zusammengehalten werden kann, als durch den Uebersluß.

Meine Orthographie ist nicht einförmig, und soll es auch nicht seyn. Ich schreibe bald Abademie, bald mit dem c, nämlich jede französische oder lateinische, also auch die welsche in Berlin; und Platon's Schule mit dem K. Ich schreibe Dekan mit dem K. als Anstührung aus einem Buche und mit dem C als meine eigne Anspielung nach etymologischer Form, die uns aus dem lateinischen näher als aus dem Griechischen. Dieß gehört zu meiner Mikrologie; die mir selbst läscherlich, aber deßhalb nicht ganz gleichgültig ist.

Wenn die andachtigen Leser so viel lachen als Crispus und Hippel, so bin ich für mein Sudavit und alsit des Autorsiebers entschädigt; weil es doch besser ist, durch Lachen als Aergerniß seinen Zweck zu erreichen.

Scheller hat seinen Freunden hier den auf den 4ten angesetzen Hochzeittag angekundigt, und die Ausstatztung sollte in Graventise geschehen. Hippel seyerte biesen Tag und Michael als sein Schüler war auch einzgeladen. Kant war auch zugegen; Raphael war eben

aufgestanden, wie bas Gesprach auf Menbelsfohn ge= fommen, beffen Ausgang er baber nicht abwarten fon= nen, und ich ging begwegen ju Sippel, ber mir alles erfett. Bon Brahl, ben ich lange nicht gefeben, und ber auch ben mir ansprach, erhielt ich ben vorläufigen Binf, baf Rant follte erfucht worden fenn aus Berlin, ben Schiederichter abzugeben; wozu er benn wohl zu flug ift. Er foll fich aber auch fo etwas haben entfahren taffen, und es ift mahrfcheinlich, bag er von feinem gewesenen Schüler, D. Berg, barum ersucht worben. Rant hat erflart, bag er etwas in bie Monatsichrift über die Berbienfte Mendelssohns um bie jubifche und driftliche Religion wollte einruden laffen, wenn es bort aufgenommen wurde; und bis gur Schwarmeren von Mendelsfohn's Driginal Genie und feinem Zerufa= Iem eingenommen gewesen fenn. Das erfte foll er in Die Geschicklichkeit gesetht haben, mit ber D. die Runft, fich jeben Umftand zu Dug zu machen gewußt, jede Sy= pothese in ihr gunftigstes Licht zu feben. Der Borts mechfel foll so heftig geworden fenn, daß Kant voller Unmuthes weggegangen, und fich bennahe gegen ben Banco = Director Ruffmann ungezogen und grob aufge= führt, worüber sich Sippel felbst wunderte, und eben bamit nicht sonderlich zufrieden war. Kant ift ein Mann von eben fo großen Talenten, als guten und eblen Be= finnungen, ber fich von Borurtheilen fehr begeiftern laft. aber sich nicht schamt, selbige zu widerrufen, abzule= gen und zu verlaugnen. Man muß ihm nur bazu Beit laffen, felbft in fich zu geben. Er plaubert lieber als

er hort. In puncto seines Systems und baburch erworbenen Ruhms ist er gegenwärtig ein wenig kuhlicher und eingenommener, wie Sie selbst leicht erachten können. Das ist nicht ganz seine, sondern vornehm= lich bes lieben Publici Schuld. Man kann es ihm also nicht ganz verargen.

Auf unsern Critiker bauen Sie nicht, und haben es auch gar nicht nothig. Er ist, wie sein System, kein Fels, sondern Sand, in dem man bald müde wird, weiter zu gehen. Lassen Sie der Wahrheit ihren geraden Lauf, und jedem seine Freyheit. Sie sahren daburch am sichersten und besten. Mir ist eben so viel daran gelegen, daß er mit seiner Arbeit herausrückt, als Ihnen nur seyn kann. Die Verdienste des Todten gehen uns beyde nichts an; ich habe es bloß mit der Berlinischen Schäung verselben zu thun. Sede Unshänglichkeit eines Systems ist ein Sauerteig für die reine lautere Wahrheit, welcher sich mit ihrer Milchsspeise nicht verträgt. Entwöhnt vom System müssen wir werden; und für Säuglinge taugt kein starker Wein.

Ulso Kant's Neutralität lassen Sie sich gar nicht beunruhigen. Ulle meine Verbindlichkeiten, die ich ihm schuldig bin, und daß Michael alle seine Collegia die Erlaubniß hat zu hören, soll mich nicht abhalten, so zu schreiben, als ich benke; und ich besorge von mir keinen Neid noch Eisersucht auf seinen Ruhm. Ich habe schon manchen harten Strauß mit ihm, und bisweilen offenbar Unrecht gehabt; er ist darum immer

mein Freund geblieben, und Sie werden ihn auch nicht zu Ihrem Feinde machen, wenn Sie der Wahrheit die Ehre geben, die Sie ihr schuldig sind, und angelobt haben. Lon jedem Systematiker mussen Sie eben die Denkungsart erwarten, daß er von seinem System wie ein römisch Katholischer von seiner einzigen Kirche denkt; und eben das Principium, das in Lessing und Mendelssohn war, scheint auch Kant's noweov yevoszu su seyn, wiewohl er, wie ich vermuthe, ohne Heuchez Ien von der Offenbarung bescheidener redet und selbige mit in sein Interesse zu ziehen scheint.

Da Sie, Gott lob, liebster Jonathan, ruhiger und gefunder find als ich bin, fo fchreiben Gie aller= bings. Un meinem guten Willen hat es nicht gelegen, Ihnen ein wenig Bahn zu machen, und die fürchterliche Rotte naber kennen zu lernen. Wir haben wenigftens immer ein Spiel und ein einziges Intereffe, bas auf meiner Scite nothwendig machfen und zunehmen muß. Sie arbeiten wirklich fur mich, und laffen mir benn Die Erndte ober wenigstens eine noch reiche Nachlese. Gottes Beiten find feine Geheimniffe, fagte unfer B. und ich erfahre es auch in biefem Fall. Ich bin auf ben araften vorbereitet und entschloffen gemefen, ber vielleicht nicht so ara senn mag, als ich mir ihn vorstelle. wenn ich namlich über ber Jagd meiner Irrlichter im Moraste feden bliebe. Ich wollte mir felbst Bande und Keffeln anlegen - Sippel billigte biefes Sausmittel. beffen er fich felbst bedient - und bin daburch wirklich unthatig und ein Gebundener geworden. Bedienen

Sie sich Ihrer Frenheit und Ihrer Kräfte. Ich freue mich darauf, und wünsche Ihnen zum Boraus Glück, wie zur zweiten Auflage Ihres Spinozabüchleins. Nur eilen Sie nicht mit der nähern Erklärung Ihres eiges nen Systems; sondern halten sich, so viel Sie können, an die politische Seite, und suchen Sie die quaestionem facti in integrum zu restituiren, und Ihre Redlichskeit gegen die Berlinischen Masken und ihr hypokritisches Theater und philosophisches Taschenspiel, so gut Sie können, zu rechtsertigen.

Hypochonbrische und mikrologische Aengstlichkeit macht mich untüchtig, bas Ganze meines Ideales zu fassen und seste zu halten, und jeder Theil drängt sich und will selbst das Ganze senn, daß ich mit der Subordination nicht fertig werden kann. Weder meine Tenne noch Kelter haben Vorrath genug; Materie hängt von Umständen ab, und Form von Schäseraugenblischen, die eben so wenig in meiner Gewalt sind. Nun, der erste Vogen ist mir ein Unterpfand und Haftgeld sür das Ganze, es mag im Fluge, oder wie es wolle, geshen, durch Dick und Dunn, durch's rothe Meer und Wüsteneyen. Man kann was man will, wenn man will was man kann.

Gott gebe Ihnen Gefundheit und Freude zur Oftersfever. Meine Lisette Reinette wird zu mir kommen. Wohl dem, der Freude an seinen Kindern erlebt; und diese habe ich, nachst Gott, unserem Buchholz zu versbanken. Gott schenke diese Freuden auch Ihnen in vollem Maße. Ich umarme Sie im Geiste und Herzen

mit ben beffen Bunichen und hoffnungen. Bergeffen Sie nicht ben alten Prediger in ber Buffe.

S. G. S.

47. Aus einem Briefe Jacobi's an hamann, bom zten April 1786.

Um vergangenen Dienstage, liebster Hamann, überraschte mich die Fürstin von Galligin mit ihren Kindern, und was kann billiger seyn, als daß ich mich ihr die wenigen Tage, die sie ben mir bleibt, ganz widme. Sie läßt Ihnen mit ihrem herzlichen Gruße sagen, daß Ihre Schriften jeht fast das einzige seyen, was ihr wohl mache.

Thre beiben letzten Briefe find voll gediegenen Inshalts. Ich fürchte mich der Sunde, eine dieser Stelsten zu berühren, weil ich zu fehr zerstreut bin. Was mir Ihre Briefe sind, und wie ich sie lese, wenn Sie das wüßten, lieber Hamann!

— Den Roman, die Fricksche Familie, habe ich nie gelesen und weiß den Verfasser nicht. Ich habe in biesem Fache gar keine Belesenheit. Un dem britten Theile von Lienhard und Gertrud habe ich viel Freude gehabt.

# 48. Von J. G. hamann.

Konigsberg, am I. Quasimodogeniti 1786.

Mun, mein bergenslieber Frit, Uriel, Jonathan, gestern war nichts von Ihrer Sand, ich wollte also bis gur nachsten Doft warten, habe mich aber wieder bedacht. Ihren letten vom zien erhielt ich ben 19ten. Die Fortsetung wird wohl Mittwochs fommen. Mit Ihrer Gefundheit geht es boch gut, weil Gie nicht bran benfen. Meine Diat scheint mir auch gut gu thun, wenn ich mir nur mehr Bewegung machen fonnte; ich verfpare aber alles auf meine Reife, fur bie ich wieder mit bem erften Mai zu fchreiben gedenke. Rant ift heute Rector Magnificus geworden, und ich habe ihm geftern zu feinem Geburtstag, ber zugleich fein Namenstag ift, Glud gewunscht, welches er febr aut aufzunehmen ichien; ich konnte und wollte mich aber gar nicht aufhalten laffen. Ein geftorter Cand. Med. hat burch einen narrifden Auftritt ben beutigen Uc= tum unterbrochen, hat fich auf ben Catheber gebranat und seine Lectiones ankundigen wollen.

Sie sind ein Mann von That. Sind Sie weiter gekommen, als ich mit meinem halben Bogen, von dem ich Ihr Gutachten erwarte und des Alcibiades? Das ist genug über die Recension und daben will ich es bewenden lassen. Gott gebe, daß ich die Sache selbst ruhiger, gesester und — ich weiß selbst nicht wie? behandeln könne. Aber übereilen kann ich mich nicht,

wenn bas Ding auch ein Jahr lang währt, unterwegs ober ben meiner Seimkunft fertig wird.

Haben Sie die Lettre des Comte de Mirabeau eur Cagliostro et Lavater gelesen? Ich glaube, daß biese Faustschläge des Berl. Satand=Engels ihm nicht schaden werden; aber fühlen muß er sie, und ich wollte weder ihm noch seinen Freunden rathen, darauf zu ant= worten. Der welsche Theist hat sich wie ein Kind den Brey ins Maul schmieren lassen, um selbigen wieder auszugeisern.

Scheffner ist hier gewesen; ihm zu gefallen mußte ich vorigen Mittwoch ben Sippel speisen. Sie besuchten mich gestern nebst Banco-Director Ruffmann. Zu meiner großen Freude habe ich heute ersahren, daß Sippepel's würdiger Bruder, der sich bisher auf einer kümmerlichen Landpfarre beholsen, eine der besten in der Nähe von der Stadt erhalten wird. Es sind so viele Umstände daben, die mich interessiren, daß ich an dieser Schickung der Borsicht den innigsten Antheil nehmen würde. Mit Scheller's Hochzeit, die den 4ten in Graventise geseyert werden wollte, ist es sehr wunderbar zugegangen, daß sie erst den 17ten auf einem andern abelichen Gute vollzogen worden. Sch denke, daß man sich an dem täglichen Brod begnügen kann, ohne nach himmlischen Wundern lüstern zu seyn.

Ich bin immer beforgt, daß Sie sich an meinen Briefen satt gelesen hatten, und die gnabige Fürstin an meinen operibus omnibus. Das Gegentheil gefällt mir besser als ich es recht begreifen kann, — also auch

schon ein Munder; und bergleichen giebt es eine solche Legion, baf ich jum nil admirari ber Weltweisheit alle Hoffnung aufgeben muß.

Auch mein liebster Fris Ariel Jonathan, ber ridiculus mus, den ich zur Welt bringen wollte, wird ein Riesengebirge, wenigstens ein sehr blutiger Nierenstein, von dem ich ohne Schnitt nicht erlöst seyn werde.

Mein alter Berleger, Gevatter Kanter ist auch ten 12ten eingeschlasen. Ich sah ihn am grünen Donznerstag zum letzenmal, und lief noch ihm zu Gesallen ungern in den Hartungschen Buchladen nach der Weischeit Morgenröthe, die er noch zu lesen lüstern gemacht wurde, damit aber schwerlich sertig geworden. Die benden Ostertage war ich noch in seinem Hause, aber ohne ihn zu sehen. Er war einer der außerordentlichsten Menschen und desperatesten Unternehmer, der eben so leichtsinnig andere als sich selbst auszuopsern im Stande war.

Gott gebe, daß ich balb mehr und besser schreiben kann. Mittwochs erwarte ich gewiß Ihren versprochenen Brief. Bitten Sie Claudius, daß er wenigstens so viel Gebuld mit mir haben möge, als ich selbst brauche mich zu ertragen. Ist Reichart nicht eingesprochen? Wetter und Gesundheit zum Genuß des Frühziahrs in Ihrem ganzen Hause, wo ich oft mehr als in meinem daheim bin! Erinnern Sie sich meiner, wenn Sie nach Münster schreiben. Ich ersterbe Ihr alter

Johann Georg.

49. Aus einem Briefe Jacobi's an Hamann, vom 13. April 1786.

Ich habe Ihnen am Dienstag nicht geschrieben, weil die vier ersten Bogen meiner Schrift gegen Mensbelösohn und seine Leute, die ich durchaus mitschicken wollte, ausgeblieben waren. Unstatt der vier Bogen erhalten Sie nun funf. Ob der Augenschein die Wirskung, die ich hoffe, auf Sie machen wird, muß ich abwarten. Sind sie mit dem, was Sie dieses mal erhalten, nicht ganz unzusrieden, so darf ich des solsgenden wegen ruhig seyn. Was mir immer geschieht wenn's zum Treffen kommt, ist mir auch dieses mal begegnet, ich bin mitten in's Feuer gegangen ohne Weisteres.

Wegen Ihrer Reise wunschte ich bald etwas nahezres zu erfahren. Ich bin sehr versucht einen Sprung nach England zu thun, der Gräfin von Renentlow zu lieb, die ich sehr schätze, und von der ich auf das drinsgenosse eingeladen werde. Sie ist die Gemahlin des danischen Gesandten. Auch er ist ein sehr wackerer Mann.

# 50. Von J. G. Hamann.

Konigsberg, ben 25. Upril 1786.

Bravo! Bravo! Mein lieber Frit Ariel Jonathan! Nach dren Tagen, die ich in angstlichen nisu zugebracht, ohne die geringste Wirkung, bin ich heute gleich beym Aufstegen und Sihen dadurch eingeholt, daß ich mich den gauzen Tag herumgekräuselt, und mich hinsehe, um Ihnen meine Mitfreude zu dem guten Unfange mitzutheilen. Geschichte ist die beste und einzige Philossophie, und daran ist dem Publico allerdings gelegen, und die hat es Necht von Ihnen zu erwarten; mehr brauchen Sie zu Ihrer Nechtsertigung nicht. Ihrem alten Görgel ging es sans comparaison wie dem sinzbischen Swift vor dem Spiegel, der über den alten Mann im Spiegel die Uchseln zucken konnte. Ich konnte mich kaum besinnen, daß ich so was geschrieden hatte; der Commentarius über Ihren vöuor örzoz ist doch von dem alten Manne, den ich menne? Die Fortsehung und das Ende Ihrer Bogen erwarte ich mit Ungeduld.

Ich wollte erst mit nachster Post ober nach Erhalztung der übrigen Bogen schreiben; aber ich habe lieber mit umlaufender Post Ihnen meinen Dank und herzeliches Gefallen bezeigen wollen. Ja, liebster Jonathan, Sie sind sich und der Welt diese Aufklärung schuldig gewesen, und haben keine andere Rechtfertizgung nothig. Eben brechen die Bogen ben einer Crissab, die, ich wünsche, nicht Sie zu tief in das theorestische und speculative Feld verleiten wird, das ich gern von gegenwärtiger Sache abgesondert sehen möchte, aus Gründen, die ich nicht zu entwickeln im Stande bin.

Wenn ich das Ganze complet erhalte; so werb' ich es wenigstens meinen benden intimis zeigen konnen; boch, nach Ihrem Gutbefinden, weil ich gern meine Vergnügen nicht nur mittheilen, sonbern auch berichtis gen mag. Das ist Erispus und der Mann mit der Hippe; wiewohl ich bender Urtheil cum grano salis anwenden muß, weil der eine Weltmann und der ans dere ein Schulmann, ich aber keines von beiden, sondern am liebsten Nichts.

ben 27ften.

Id habe geftern meinen beiben Nachbarn gemelbet. bag ich nach Berlin schreiben wurde, und fie waren ba= mit febr zufrieden. Diefen Morgen besuche ich Sippel. und auf seinen Rath auch Sofrath Mehger, ber ein Gutachten über meine Gefundheit und Cur nicht verfa= gen wird. Mit bem 1. Man fchreibe ich gewiß, und fobald ich Resolution erhalte, überschicke ich selbige. Ich bin auf alles vorbereitet, soviel nur Menschen moglich ift. Conberbar ift es, bag ber eine nach Dem= pelfort und ber andere nach London geben muß. Laffen Sie fich aber in Ihrem Plan nicht irre machen. Die Porfchung wird alles fur uns gemeinschaftlich entwi= deln, wenn wir ihr gemeinschaftlich folgen, Reiner in Rudficht auf den andern, fondern Jeder fur fich auf ih= ren Bint. Romme ich, fo werden wir uns einander nicht verfehlen. Unter biefer Bedingung wird feiner von Benden irre geben. Fur meine Gefundheit muß ich biefen Commer gewiß forgen; benn mein Buftanb ist ein mahres Keafeuer. Cobald ich eben im Begriff bin, alles wegzuwerfen und aufzugeben, bann bekom= me ich wieder Luft und Muth fortzusegen. Mein flie= genber Brief ift eine mahre Epistel an bie Galater, eine Angstgeburt, Die aber boch zur Welt kommen mirb, ohne daß ich absehen kann, unter welcher Gestalt. --

Noch eins, das mir Hippel erzählte, und ich Ihenen zu melden versprach. Kant hat einen Juden Theosdor unter seinen liebsten Zuhörern, wie D. Herz dasmals war, und ein Elkana, der aber gesiört wurde. Theodor hat ihm mit viel Umständen das Misvergnüsgen vorgehalten, das die hiesige Zudenschaft darüber bezeigte, weil er sich über die Berlinische Collecte zu Mendelssohn's Monument aufgehalten hätte. Kant ist darüber ungemein empsindlich geworden, und hat der Judenschaft sagen lassen, das sie von Rechtswegen die Kosten allein tragen sollte, für die Ehre, die man einem jüdischen Philosophen anthäte, ihm unter solchen Männern einen Platz einzuräumen.

Gott empfohlen bis auf balbiges gesunderes Wieberschen! Ganz ber Ihrige

Johann Georg.

51. Und einem Briefe Jacobi's an Samann, vom 18ten Upril 1786.

Die Post am Sonntage hat mir wieder keine Briese von Ihnen gebracht. Wenn Sie nur gesund sind, lies ber hamann!

Hier abermals zwei Bogen meiner Rechtfertigung, am Freytage ber Rest. Alsbenn muffen Sie mir aber auch gleich Ihre Meynung über bas Ganze fagen; perfifflirend ober gerabezu, bas ift gleich viel, wenn es nur fo ift, bag ich ben rechten Sinn treffen kann.

### 52. Von J. G. hamann.

Ronigsberg, Misericordias Domini 1786.

Mein lieber Frit, mas haft Du mir fur einen Schnurrbart und für ein Paar whiskers gemacht? \*) Mun haben fie ben engelreinen Mund bes Johann Caf= par Dir auf bem Butterbrod ju effen gegeben; Du wirft Dein Bunder feben, wie Du wirft homeromaffizirt, und was fie für einen Everkuchen aus Deinem Pastor Polyphemus, bem Riefen und wunderlichen Seiligen So= bann Georg Samann, Dir zum Lederbiffen machen werben. Gie werden wie die Schwaben auf ben Safen losgeben, ben Du fur fie aus feinem Lager binausge= best baft. Maaft mich immerbin einen Bachofen nen= nen, lieber Fris! wirft boch fein Brobt in mir backen. Das ift ein Litthauisches, fein morgenlandisches Sprich= wort. Scheinst boch ein Semi - Pabstler zu fenn, und fein achter Protestant. Berbe mir icon Deine bami= iche Fronie hinter beibe Dhren ichreiben. Oleum et operam perdidi, rief jener Bogel bes Upoll. Bar's nicht eine Rrabe, oder wenigstens von ber Race?

In allem Ernft; das ganze Wortspiel ift nicht klug, von Dir, und Du laufft Gefahr, Dich um Deine Ben-

<sup>\*)</sup> S. Jacobi's Werke Bb. IV. Ubtheil. 2. S. 265.

nahmen Uriel und Jonathan zu bringen, und feheft mich in die unumgangliche Verlegenheit, in allen mir guge= bachten Gremplaren die beiben fofratischen Epitheta burch und burch mit ber bidften und schwarzeffen Tinte überzuftreichen. Ich habe mich biefe gange Boche um= fonft gemartert, ben ber Entfleidung und Berklarung ber Aufschrift, ben Berlinischen Recensenten zu einem Flacius Fulbert ju verklaren, bag er fich erfrecht, fich an Dein doppelten Motto aus Mofe und Jeremia mit feinem Cultello Flaciano zu vergreifen, weil biefe zwei Zeugniffe bie mahren testiculi meiner Autorschaft. und ber Uchilles ihrer Beweiskraft find. Unterbeffen ich meine Sande nothig habe, Die fichemitischen Bun= ben meiner med. terminorum ju bebeden; habe ich feine Luft, mich um Deinen Anebelbart zu befummern. Magst Dein Scripsi Scripsi immerhin verantworten. Ich erwarte mit noch mehr Ungebuld bas Ende vom Liebe, ohne langere Triller.

Wie kann man mit einem folden Rauch ins Gesficht, seinen Augen trauen? Leider fühl' ich es alle Tage, daß, wenn wir selbst nicht urtheilen können, uns kein fremdes Urtheil nütt oder frommt. Also manum de tabula! Ich bin Parthey und kann also kein Kunskrichter seyn. Als Mitgast kann ich dem Hausvater nicht in sein Necht greisen; sondern schließe mit einem herzlichen abstine, sustine! Mir ist es nothiger, selbst in die Schule zu gehen, als ein Orbil anderer zu seyn. Ich muß mein Werk bey Mondschein treiben, und will kein Mittagsgespenst seyn, alles seinem natürlichen

vorbestimmten Gange ober Laufe überlassen. Die Rins der mögen benseit austreten; die Lade des Herrn hat meine Hand nicht nothig, um gehalten zu werden, wie ben Peres Usa. Tantum!

Te weniger ich mit meinem fliegenden Brief vom Fleck kommen kann, desto mehr hoffe ich malgre moi damit fertig zu werden, und desto weniger habe ich Grund, Ihnen und mir diese Hoffnung zu benehmen. Ich mache aus der Wahrheit kein Geheimniß, so bald ich ihrer habhaft bin, sie mag übrigens für oder wider mich seyn. Morgen bin ich willens zu Hause zu bleisben, den ersten May und die Zwillingsapostel zu seyern. Ich habe schon seit 3 Posttagen ein Blatt beplegen wolsten, aber es ist mir schlechterdings unmöglich gewesen.

Da kommen meine 3 jungen Leute, Raphael, Hill und Jenisch — endlich ber vor Hypochondrie und kalter Witterung sest agonisirende Kraus. Er setzte sich in einen Winkel, und ich suchte mit ihm allein zu seyn. Ich gab ihm die ersten Bogen Ihres Abdrucks, und sein Geist kam wieder zu ihm. Er bat mich so instånz dig, ihm sie mitzugeben, daß ich sie ihm bis morgen überlassen mußte. Er verließ mich mit der Versicherung, ihn erquickt zu haben. Mit dem, was er sehr bedäcktig und langsam gelesen hatte, wie er sich selbst entzschuldigte, schien er ganz zusrieden und einig mit mir zu seyn. Das übrige denke ich morgen zu hören. Es war ihm also lieb, daß Sie seinem Rath nicht gesolzt, und er hielt Ihre Rechtsertigung für nöthig und nützlich, durch nichts als Licht die Schatten der Kinsterniß

auf Ihrem Character vertrieben zu haben. Ich warnte ihn, nicht zu vorlaut in seinem Urtheil zu senn, und daß ich selbst mit dem historischen Theil sehr zufrieden ware, auch nichts daran auszusehen fande, aber desto besorgter für den theoretischen und speculativen, den ich gern zum Vortheil der Sache und der Leser ganz abzgesondert gewünscht hatte.

Gott gebe, daß meine Schnsucht und Ungeduld diesen Mittwoch befriedigt wird. Vielleicht werd' ich nicht eher fortsahren können, dis Sie mit Ihrer Autorsschaft vor der Hand sertig sind. Vielleicht geht es mir wie der Diana, die sich um ihr eigen Haus nicht bestümmern konnte, weil sie mit der Geburt Aleranders beschäftigt war. Es gehe, wie es gehe. Ie länger ich lavire, desto mehr sehe ich Land um mich herum, und verliere nicht Muth, aus einem Cunctator ein Restitutor zu werden. Geduld aber ist uns noth, den Wilslen Gottes zu thun, und die Verheissung zu empfahen. Ebr. X, 36.

#### S. Phil. und Jacob.

Der erste Mai ist mit Schnecssocken eingetreten, und meine Stube ist geheißt. Die Gräsin Kanserling schieft mir einen Brief von 2 Bogen, den ihr fils adoptif, mein alter Freund von Hagendorp aus Batavia an sie geschrieben und der alle seine Schicksale enthält, die mich ungemein interessiren; daher ich ihn in der Geschwindigkeit abgeschrieben. Aus meinem Borsah, Ihenen einen Vorschmack meiner Fortsehung mitzutheilen, die Erispus noch nicht gelesen, ward also nichts; und

dann kam Hill, um meine beiden Madchen zu Ihres Mamensvetters kleiner Familie abzuholen. Es länft alles so kunterbunt durch einander in meinem Hause wie in meinem Capitolio, daß ich selbst nicht weiß, was ich schreiben, und womit ich den Anfang machen soll. Da kam ein Mann zu mir, der wissen wollte, wie ein Spannagel auf französisch hieße, und den ich nach viesler Mühe mit dem Worte une atteloire ablausen ließ.

Endlich kam Crispus so erfroren wie ein Schneisbergesell, und hatte den Einfall, mich um eine Bousteille rothen Wein zu mahnen, die er mir vor langer als einem Viertel Jahr in Depot gegeben. Wie ich mit meinem ganzen Hause schon halbtrunken war, siel es uns ein, Ihre Schrift vorzunehmen, die wir bis auf den ers und esoterischen Character durcheritisirt und in der Consecutione temporum einige Fehler gefunden haben, die ich Ihnen treulich in meinem nächsten melden will; denn heute kann ich nicht, weil eben Hill mit meinen jüngsten Töchtern zu Hause kommt, und den Brief abholen will.

Wir haben Ihren Namenstag gefenert, und Ihre Gesundheit getrunken. Leben Sie auf heute recht wohl, und werden Sie nicht mißtrauisch gegen Ihren prosanen Görgel, in dessen Papiere ohne Erlaubniß Erispus geguckt. Leben Sie wohl; bekomm ich keinen Briefübermorgen, so erhalten Sie keine Untwort.

55. Aus einem Briefe Jacobi's an Hamann, vom 21sten April 1786.

Ihren Brief vom 5. und a. Avril, lieber, trauter, bergiger Bater Samann, erhielt ich geftern eben vor Tifch. Er that mir im Innerften ber Scele wohl. Aber antworten konnte ich gestern nicht, und kann es beute noch weniger. Ich weiß nicht was ich feit einigen Za= gen im Leibe habe, bas mir ein unfägliches Unbehagen verurfacht. Ben fo gereizten Nerven erhielt ich nun gestern Abends spat noch die Lettre du Cte. de Mirabeau sur Cagliostro et Lavater. Ich kann Ihnen nicht fagen, wie mich ber Wisch erschüttert hat. Das Erkaufen und fich erkaufen laffen - bas Schandliche und Graufame bes gangen Gewerbes - es ging mir burch Mark und Bein, und ba ich zu Bett ging, bat ich Gott, er mochte mich von ber Welt nehmen. werden nach und nach immer beffer einsehen lernen, lie= ber Bater Samann, wo ber eigentliche empfindliche Kled meiner Seele ift, und wie alles auf bie schwermus thige Trauer über die Natur des Menschen hinauslauft.

Erst gestern, Lieber, habe ich den ersten gedruck= ten Bogen des sliegenden Briefes an Herder geschickt. Der Zweifel, ob ich bloß das Gedruckte oder auch Ma= nuscript mitschicken sollte, ließ mich zogern. Doch ware ich wahrscheinlich eher zu einem Entschluß gekom= men, wenn es mir nicht entgegen gewesen ware, an Herder zu schreiben, so lieb ich ihn auch habe.

### 54. Von J. G. Hamann.

Konigsberg, am 3. Mai 1786.

Gott feane Dich, lieber Bergensfrit, Ariel Sonainan, fur Deinen Unfang und Enbe. Ich umrame Dich vom Grund meiner Scele und mit allen Safen und Alammern berfelben fur Dein gutes, fcones Buch. Der Schluß aus Lavater gefällt mir eben fo fehr als bas Motto aus bem Cicero. Du haft ben auten Bein bis zulett behalten. Das ift groß und beilig, unferm großen heiligen Meister gemäß. Dom. Quasimodog. wirft Du bie Auflosung meines ungewöhnlichen Stillfdweigens erhalten haben, und wie ich hoffe, mit aller Bedingung meiner Autorschaft zufrieden fenn, und al-Ies nach Deiner gepruften Sagacitat im rechten Lichte der Mahrbeit und Freundschaft bertheilen tonnen. Be= gen des Lumpenbriefes von Mirabeau, ber fo ein gro= Ber dupe wie Caglioftro ein Betruger ift, habe ich Dir schon meine Mennung gesagt, und es lohnt nicht ber Mube, fich um ben, wie Usmus fich gern ausbruckt, gu befummern. Es foll ber schola tyrannica wie bem Sunde das Grasfreffen bekommen. Die Bogel follen fich an dem gelegten En weiben, baß fie ihre Ginge= weibe, wie wir die unfrigen fullen. Lies nur erft bas Dicolaitische Meisterftud gegen G. ober vielmehr nimm bas Mas nicht in die Sand; ich will mich an Deiner Stelle um alles bekummern, was nur moglich ift. Der vorgestrige Rausch, von bem die letten Beilen fichtbare Buge find, hat meiner Gesundheit fehr mohl gethan.

Ich habe barauf wie ein Taglohner geschlafen, und hatte den Morgen drauf eine Deffnung, wie ich sie in langer Zeit nicht gehabt. Dieß ist eine von den Hauptsanekdoten, womit unser lieber Kritiser des Morgens seine Besucher unterhalt, auch selbst der Gräsin Kayserling vor der Tasel nicht ermangelt zu reseriren, zum herzlichen Gelächter meines Freundes mit der satyrischen Hippe, den ich gestern trostlos sand, weil sein rechtschaffener Bruder ganz unerklärliche Hindernisse sinder, worüber ich schon diesen Morgen ihn beruhigthabe, aber ohne viel Glauben zu sinden.

Ich bin gestern ben gangen Nachmittag, wie ein Bote herumgelaufen, und fam allenthalben wie geru= fen, burch bie munberbarften Bufalligkeiten. nannte mich mehr wie einmal einen Engel, weil er ei= nen Freund nothig hat, fein Berg auszuschütten, und ein erhaltenes Billet Jemanden mitzutheilen, fo geheim er auch fonft mit seinen Ungelegenheiten ift. Ich wur= be eben fo zur Baroneffe bingeftogen und hingetricben burch einen Mann, ber mir begegnete und burchaus barauf bestand, daß ich mich ihrer Berlegenheit mit ei= ner fleinen Ruffinn annahme. Mit hundert Planen im Ropf ging ich hin und borte, daß das ungezogene Madchen schon Montags von ihrer Mutter abgeholt worden war. Boller Freuden lief ich weg, ohne ben Caffee mitzutrinken, auf ben ich eigentlich zu Gaft ge= kommen war, lief zu meinen Beichtvater, dem ich schon lange einen Einspruch versprochen, und ber mir auch viel zu beichten hatte. Boll Zuversicht lief ich noch zu

meinem Arzt Milz, um den rein auszuholen, als intimum des Mannes, der das jus patronatus über die Pfarre hatte, und schöpfte lauter Hoffnung für mich und ben schon verzweiselnden Oberbürgermeister. Ich habe also so viele Gukuks Eier in meinem Kopf, daß ich an mein Straussen= oder Kolibri=Ey nicht denken kann.

Crifpus hat mich gestern nicht besucht; ber Rausch foll ihm nicht fo gut bekommen fenn. Mein Sturgen ift eben fo bumm als fein Sippen; wenigstens werde ich burch einen vollen Trunt cher nuchtern, als er burch fein Tropfeln. Bir haben wie ein Paar Grammatici und fritische Drbile die erften Bogen burchgegangen. Du follft zum Spag unfere notas ebrias alle zu lefen bekommen, aber bagu habe ich heute nicht Beit. Sip= pel und Rraus, ber einen Bogen mehr gelefen, maren außerst zufrieden und harmonisch gefinnt mit Deinem gu= ten, gesetten, feinen Zon; ich habe fie aber beibe be= forgt gemacht fur ben theoretischen und speculativen Theil. Run ift alles überstanden und vortrefflich, und ich hoffe felbst ben optischen Schein ber beiligen Große. womit Du im Grunde Dich felbst und noch mehr mich lacherlich gemacht, auch mit ber That zu retten und bie poetische Syperbole zu feiner prosaischen Luge werden ju laffen. Gelbft unfere Feinde follen Richter fenn. Deut. XXXII, 3, nach Mendelssohnscher Uebersebung.

Diesen Morgen um 6 Uhr kommt meine Dienstbostinn mit der Nachricht eines himmelszeichens zu Saufe; ich gehe herans und sahe einen schönen Jof um die

Conne mit Regenbogensarben, der eben vergehen wollte, und von dem ich bloß einige Spuren der abgeschnitz tenen Bogen gewahr wurde. 100 Schiffe liegen in Pillau, die meisten gehen nach Elbing, wo das Gestraibe wohlfeiler ist. Ich habe der General Adminiss stration eine todte Schiffahrt diesen Sommer geweissagt, meinen Urlaub dadurch zu erleichtern.

Gegen 7 laufe ich zu Sippel, schicke ben Michel gu unferm Raufmann. Bir begegnen einander, und Die Briefe waren noch nicht von ber Poft geholt, ich in meine Umtsftube ober Loge, - zu Kifcher, wo bas Comptoir noch zu war. Bon da zu Jacobi, um mich gum Mittag auf einen Bering gu Gaft gu bitten, von ba zu feinem franken Compagnon, beffen Sausjungfer ich die Rampfische Methode vorpredigte, aber leider tauben Ohren, von da in die Speiche bes Mannes, ber mich gestern zur Baronesse trieb. Jest fomme ich von ber Loge und schreibe diesen Brief, nachdem ich noch einmal Unfang und Ende burchgesehen, befinde alles fehr gut, bis auf ben Nabel, bas Wahrzeichen beiner fconen Natur und Freundschaft. Er foll mir ein run= ber Becher fenn, bem ich es an Getrant nicht werde fehlen laffen, wie im hohen Liede VII geschrieben steht. S. 118 hatte ich fatt objectiver lieber subjectiver ge= lesen. \*) Dijectiv ift Gins, subjectiv so mannigfaltig

<sup>\*)</sup> Die Stelle in der Schrift wiber Menbelssehn's Beschulbis gungen (Bb, IV. Abth. 2. S. 269 unten und 270 oben) lautete in der ersten Ausgabe so: "die Ursache dieses

als das sehende Auge. Leider giebt es aber keine Objecte mehr, sondern lauter Phaenomena von ihnen. Also kommt das Quadrat mit dem Cirkel überein, daß sie beide Figuren sind, und nichts mehr, Merkmale von Dingen, nicht die Realitäten selbst.

Dor allen Dingen ruhe Deinen Kopf und noch mehr Dein Herz aus; benke an Deine englische, wie ich an meine beutsche Wallfahrt. Haben sie den Herrn und Meister Beelzebub genannt, so mögen sie immerhin unsfern guten Namen lästern. Es wird uns alles in integrum restituirt und mit Bucher ersetzt werden. Schreib mir doch, was Lavater dazu sagt, und ob er noch mehr Wunder braucht, um von der Wahrheit und Göttlicht keit der Lehre, die er bekennt, überführt zu senn. Schreisben Sie ihm Apocal. in sine 11 etc. und damit Punctum.

Also ben 20. April ist ber gebruckte Bogen nach Weimar abgegangen; alsotant mieux pourlui et pour moi. Mit dem Manuscript håtten Sie ihn verschonen sollen. Unsere besten Kenntnisse und Leidenschaften hangen oft von Misverständnissen ab; sie gehören also zum Ganzen und zum Wohle besselben. Bitte, sich das zu merken, und sich über bergleichen Kleinigkeiten nicht zu beunruhigen. Ich habe auch vieles auf dem Herzen, womit ich zurückhalten muß, und worüber ich mir

schrecklichen Srrfales ift, daß ihnen eine objective Bahrheit vorschwebt, die sie für die einzige halten und mit der Bernunft sogar verwechseln."

Evidenz zu erhalten verspreche. Der allein, welcher ins Herz und ins Verborgene sehen kann, ist dazu bestimmt, unser achter Freund zu seyn, ist das einzige Object unserer Begierden und Ideen. Alles übrige sind Erscheinungen, wie die Philosophen ganz recht sagen, ohne sich selbst zu verstehen, oder verstanden zu werzben. Mit diesen Phanomenen mussen wir uns behelzsen, dis wir ins Reine und Freye kommen, aus unserm Mutterleibe heraus, der uns eingewindelt halt und halten muß bis wir zur Reise kommen.

Ich werde ein Mystiker; das ist ein Zeichen zur Mittagsstunde, und ein Gahnen meines Magens, der ber sich auf einen Hering und ein Glas Wein freut Eccles. IX. 7. Valeas in corpore sano, et pax Vobiscum!

ben 7ten.

Gestern kam Crispus zur zweiten grammatischen oder philologischen Session über Ihre Schrift, und wir haben die 5 ersten Bogen zu Ende gebracht. Er ließ mir keine Ruhe, ich mußte ihm die übrigen Bogen mitzgeben. Ich habe ihn aber betrogen, und den Bogen grurückbehalten. Er hat den Ansang mit so viel amore gelesen, und ist im Stande gewesen, mir sein tieses lebhastes Gesühl über manche Stelle mitzutheilen, und es waren recht viele, von denen er sehr eingenommen war. Er hat wirklich mehr Geduld und Scharssinn zum Lesen wie ich, und bennahe zuviel Vorurtheil für Mendelssohns Sprache und Schreibart, worinn er überzhaupt zuviel ins phantastische und pedantische fällt. Ich

will und mag nicht alles verstehen, nicht einmal mich selbst ganz. Ein bisweilen großer Fehler, den ich auszrichtig bekennen muß, und der in der Organisation meiznes schwindlichten Kopfs oder den in farctidus seiner Eingeweide liegen mag. Sinne und Gedächtniß vergezhen mir durch Anstrengung, zu der ich geneigt bin, und die mir nachtheilig ist. Kr. meint, daß Lauterkeit der Sprache auf den Leser wirkt, ohne daß er sich selbst die Ursache dieser Bezauberung zu erklären weiß. Dieß ist ein argumentum ad hominem, das ich mir gefalzien lassen muß, und aus dem Sie den Mann auch schon beurtheilen können.

Ich machte heute noch vor bem Nachtwachter auf. und es war mir lieb aufzustehen, ba sich meine Leute gu einer Bafche rufteten. Ging fcon um 6 Uhr mit mei= nem Michel aus, ber ben Rant eine Stunde fruber, als er liest, einen Plat fich aussuchen muß, wenigstens bie erften Monate benm Anfang eines Semeffers, fo gewaltig ist fein Zulauf; und habe mich auf den ganzen Tag burch einen unangenehmen Befud ben .... ver= stimmt. Der bittet mich um Sills Stammbuch; ich perschaffte es ihm. Sill benkt einigemal baran; ich fchicke ihn felbit bin. Er ift ein findischer, blober Menfch : ich beruhige ihn also mit ber notorischen Ordnung und Punctlichkeit, Die jenen gur Fabel ber Stadt und gum Mahrchen feiner Freunde gemacht hat. Bor 14 Tagen begegnen wir uns, bas erfte, mas mir einfallt, ift hills Stammbuch; er lacht barüber, es schon langst wieber abgeschickt zu haben, ohne zu miffen, ob an

Kraus ober Jacobi. - Mir wird nicht gut zu Muthe bas ben, und ich argere mich fcon über feinen Leichtfinn: nehme mir biefe Boche ausbrudlich vor, felbft ben Gangligu thun, finde ihn noch schlafend, mit einem Bebienten verfeben, an beffen Menafilichkeit man auf ben Augenblick den herrn erkannte, laffe ihn aufweden. und rede fo laut und ernfthaft als ich kann mit ihm. Er fann fich auf ben Boten nicht befinnen, ob es ein Stubent, oder ein hofpitalit ift (weil er im Ronigl. Bos= pitale logirt.) Ich hoffe, wenigstens bie Leute abqu= fragen; beide find verreifet, ber eine aufs Land, ber andere nach Memel. Bon ber einen Seite ift biefer Berluft fur ben armen Wanderer unerfetlich, ber fei= nen andern Beleg von feiner Pilgrimschaft als biefen Bifd ubrig bat. Bon ber anbern Geite ift es mir angenehm, diefem auf feine Pedanterie eingebilbeten Pha= rifder die Golle recht beiß zu machen. Ich habe ihm bafur im Bergen ein Eremplar von Ihrer Schrift gu= gedacht, bamit ich wieber, im Fall ich bie Sache aufs bochfte triebe, gut machen und ausschnen fann.

Ich habe mit Scheffner, ber auch ein Erzengel ber Ordnung und Genauigkeit seyn will, und seinen Bruster und Wirth Hippel immer einen Confusionsrath nennt, seit Kurzem einen ähnlichen Vorfall gehabt, und mich um de Mareés gebracht, ber durch seines Schwagers Leute verloren gegangen. Der Wille, ordentlich zu seyn, ist noch lange nicht die That, welche von Zusalzen abhängt, die ich gern nüche, um diesenigen, welche sich auf ihren Mechanismus der Ordnung so viel zu gut

thun, ein wenig heimzusuchen. Ich habe bas Schicke fat eben so selbst anzulaufen, wie die allgemein verz schrieensten Leute ofters für mich die seltensten Ausenahmen von der Regel sind. Verzeihen Sie mir, liebester Jonathan! dieß Geschwähe, wodurch ich mich ein wenig erleichtern muß.

Depectakel! Da kommt .... mit bem gefuns benen Schafe und Groschen zu Hause. Er konnte vor Eiser und Freude kaum Uthem schöpfen. Er hat es ben sich zu Hause liegen gehabt; und wir haben herzlich uns einander mit lachendem Munde und feuchten Uugen die Wahrheit gesagt.

Da kommt ein Licenttrager mit einem langen Bettel, worauf geschrieben steht, daß ein Spannagel Clavette heißt, hingegen atteloire die Bracken. Werde unterwegs mir einen physischen Begriff von diesen Dingen benzubringen suchen, wenn ichs nicht vergesse.

Ich bin, leider wieder ganz besorganisirt, Kraus hat mit mir seine grammaticalische Untersuchung zu Ende gebracht, aber es ist mir unmöglich, die Feder zu führen. Den Bogen g hab ich ihm vorenthalten, und ich erwarte mit der nächsten Post den Borbericht. An Gedanken haben wir wenig gefunden auszusetzen, einige ausgenommen, über beren Sinn wir nicht einig sind. Das meiste betrifft den Ausdruck. Gegen das Ende Ihres Ruhepuncts kommen Sie mir zu schwermüthig vor, desto mehr stimmte Kraus mit diesem Ihrem Ton überein. Tot capita, tot sensus! Ich habe mich jesten Posttag darauf gesreut, Sie für den Verzug meisten

ner Fortsetzung schablos zu halten; aber ben aller Fulle bin ich nicht im Stande, bas geringste heraus zu bringen.

Ein bennahe tollfühner Bosewicht, Regierungs= Rath .... ift febr lange zur Untersuchung gewesen. Er wurde caffirt, und zu 2 Sahr Festungsstrafe ver= Dammt. Diefes Urtheil fam ber gangen Belt gu ge= linde vor, ihm aber noch zu hart. Er unterfteht fich, an ben Salomo zu appelliren, und erhalt zum Befcheib Confirmation in Unschung ber Zeit, aber gur Karren= arbeit geschmiedet zu werden. Er hat fich immer felbft ben Galgen ober zum Minister prognosticirt. Das find boch immer Bige de main de maître, und Strahlen ber untergehenden Sonne, die, ber Simmel weiß, wie? mit meiner armen Autorschaft sympathisirt. -Ich lache wohl über mich felbst, aber es geht nicht recht von Bergen. Deus providebit. Sippel und Rraus wunfden Dir benderfeits Glud. Ersterer ift gleiches Sinnes mit uns. Ich bente ihm die lehten Bogen ohne g morgen zu bringen, wenn ich ausgehen kann. Grif= pus lebt ber guten hoffnung, bag bu über unfer ge= meinschaftliches Exercitium styli an beinem En fo berglich lachen wirft, als es uns zuweilen angekommen, über uns felbft zu lachen.

Gott segne Dich und Dein ganzes Haus, bas ich balb in integrum restituirt wünsche. Lebe wohl und habe Gebuld mit

beinem alten Gorgel et comp.

Ich möchte alles widerrusen, was ich geschrieben habe, und bisweilen kommt es mir vor, daß ich mit meiner Polypragmosyne mich selbst und andere mehr verwirre, als mit meinem, ich weiß nicht was für, Willen beförderlich bin.

Gott versteht mich, weil ich aus mir selbst um nichts klug werden kann, Ja, lieber Frig, — unsere Misverständnisse gehören zu den arcanis der göttlichen Haushaltung und Regierung. Sie hängen, wie das Unkraut mit dem Waißen, zu genau zusammen, daß alzles bis zur Erndte wachsen muß, und in statu quo gut ift und wird. Fac valeas.

### 55. Von J. G. Hamann.

Ronigsberg, ben 15. Mai 1786.

Mun, mein lieber Frih Ariel Jonathan, ganz hurtig lief ich heute nach einem Briefe, und feit zwei Posttagen rein nichts. Bist doch gesund? Peracti labores jucundi. Wenn ich auch nur erst so weit wäre. Ich habe aber mein eignes Stillschweigen zu rechtsertigen. Heute vor acht Tagen erhielt ich den Vorbericht. Die Freude darüber wurde bald gedämpst; ich befand mich so übel, daß man mich aus dem Packhose trieb und dringend anrieth, mir eine Bewegung zu machen; ich mußte mich aber aus Mattigkeit niederlegen, schlief länger wie ich wollte und vermuthete, und wachte mit eisner Eiskälte, die doch gar nicht sieberhaft war, aus.

Dren Tage blieb ich zu Saufe ohne Muth und Luff. Dienstags erholte ich mid, und war entschlossen ben gangen Mittwoch, ba Bufftag gefenert wurde, zu fchrei= ben und zu antworten. Ich hatte meinen Sill gebeten, Mittwochs um 8 Uhr bes Morgens mir eine Ginlage zu bringen. Ich wartete bis g, er kam nicht; ich gog mich an, und ging aus. Ben Fischer mar alles ver= schlossen, wegen bes Gottesbienftes. Ich fprach in ber Domfirche an und fonnte bie Zeit nicht abwarten, mich nach Ginlage zu erkundigen. Endlich fand ich Bu= tritt und nichts von Dir. Da verging mir aller Uppe= tit ju Saufe ju geben, ju fchreiben. Ich iprach baber amenmal ben meiner Freundin Courtan an. Bir hat= ten uns viel zu fagen, bas ohne Mergerniß und Lachen nicht gesagt werben konnte, und weder bas eine noch bas andere war recht nach unferm Gefchmad. Gie war fehr neugierig auf Dein Buch, und ich versprach es ihr auf einige Stunden zuzuschicken. Wie ich nach Saufe fam, fand ich keinen Boten, und ich lief felbst, weil ich unruhig war. Es war Mittag und ich bat mich zu Gafte, um einen jungen Menschen, ber auch ba fpeifen follte, zu feben. Es schlug 6 Uhr, und ich bielt es erft 4, fo mar uns die Beit vergangen. Ben meiner Beimfunft tam mir mein Michael mit einem Briefe von Berber entgegen, beffen Inhalt mir ungemein wohl that, und ein wahrer Balfam auf mein haupt war. Ich hatte die vorige Nacht fast kein Auge zugehabt und wi= ber meine Gewohnheit gegen Morgen mehr getraumt, fürchterlich geträumt als geschlafen. Mun, Berber ift

mit meinem ersten Bogen ganz zufrieden und hat ihn mit mehr Gefühl als irgend Temand gelesen, weil er sich daben seiner Jugend recht lebhaft erinnert, und mit der Localität und dem Detail bekannter ist als ich selbst. Er dringt auf Fortsekung, die Du, lieber Jonathan! schon hast, und zu der ich wieder einen kleinen Nachtrag benlege, ohne noch zu wissen, in wiesern Dir die erste Inüge gethan hat. Der erste Bogen wird also den Correcturen gemäß bereits abgedruckt senn, oder kann es nunmehr werden. Quod scripsi, scripsi.

Borgestern Abend bor' ich, wie von ungefahr, baß Brahl bas erfte 1/3 ober 1/4, bas ben mir zur Revi= fion liegt, von feiner Ueberfehung burch Jenisch nach Berlin ichicken will, ber reifefertig ift. Ich, wie ein Wetter, über sein Manuscript ber, an dem sich schon Crifpus fast mube gequalt, und wurde gestern Abend fpat fertig, baf es mein Michael mir heute aus ben Mu= gen schaffen mußte. Sabe noch genug gefunden, und fo fluchtig verglichen, daß genug noch übrig geblieben fenn wird. Diese Arbeit konnte ich am Besten auf mei= nem telonio thun. Gben wie ich barüber fige, fommt Sill um 11 Uhr, um zu wissen, warum ich nach ihm geschickt hatte. Ich weiß von nichts, es ahnbete mir aber gleich, bag es ein Bote aus feiner Dachbarschaft fenn mußte, namlich von Fischer, wohin ich ihn ver= wies. In einer Biertelftunde brachte er mir gegen 12 Mittags Deine zwei Eremplare. 3ch laufe stehenbes Fußes zu Rant, der fich schon darnach ben Erispus er= kundigt hatte. Er freute sich sehr, mich zu sehen, und

auf bas Buch. Gine Autorangelegenheit ging ihm auch im Roof berum, Die er mir fogleich mittheilte. Es ift bie Tubingische Recension seiner Moral. Schut hatte ibn auf eine Widerlegung eines Rirchenraths Tittel vor= bereitet, ber ein Commentator bes Febers fenn foll, ber mir bisher gang unbefannt geblieben ift. Bielleicht ift bie gange Biberlegung biefe kable Recenfion, die Kanten nicht anficht, aber fur wichtig genug von schwa= chen Freunden gehalten worden, fie ihm zu Gefallen bier nicht eireuliren zu laffen. Berber ift Dein mahrer Freund, und urtheilt von Deiner Bertheibigung eben fo wie ich, daß fie brav geschrieben ift. Aber wer ift in aller Welt ber Resultaten = Macher? \*) Crisvus ver= muthet keinen andern als herber. Ich bin voll Ungebuld und Erwartung ben Mann zu sehen, ber mir Licht über Spinoza und Deine Exposition anzugunden im Stande ift, die ich hochst nothig habe, weil ich mah= rend ber Beit in meiner Urbeit bis auf bie Morgenftun= ben zu kommen hoffe und wunsche. hinter Deinem Stillschweigen icheint mir ein Strategem ber Freunds schaft zu lauschen, mich bamit zu überraschen; und bas ware ber rechte Spiritus fur meine Nachtlampe. Sie verloscht nicht, wenn sie auch matt und langsam brennt. Weber mir felbst noch einem Freunde zu gefallen werbe ich mich übereilen, fondern alles foll feinen bedächtigen

<sup>\*)</sup> In der Borrebe der Schrift wiber Mendelssohn's Beschulzbigungen war die nahe Erscheinung der "Resultate Jacobischer und Mendelssohnischer Philosophie" angekündigt.

Gang fortgeben. Es ware mir auch um Deinetwillen lieb, wenn herber es ware, ber bie Resultate geliefert.

#### Dominica Cantate bes Abends.

Gestern kam Tenisch, der morgen nach Berlin absgeht. Kraus verschwand auch mit vollem Kopf von eisner Deduction für die hiesigen Kausseute gegen die Elebinger. Den Mai der Berliner Diana brachte mir mein Michael, den ich in einer halben Stunde durchgesblättert, und Dir zu einem neuen Federsechter Gluck wünsche, der nichts weniger als ein General = Major von Scholte ist, von Treuenbrisen.

Nun wirst Du soviel erhalten, als zum zweiten Bogen hinlanglich seyn wird. Sey wieder Ariel, und strenge die Cyklopen der Presse an; hab' ich sie doch lange genug ausruhen lassen. Wenigstens mussen die ersten zwei Bogen sir und fertig seyn, und dann reise unter Castor und Pollur, der beiden guten Zwillings=Engel Begleitung nach London mit einem schönen Gruß von ihrem alten Freunde, dem großen und heiligen Mann — Du weißt's.

Sieben Eremplare Deiner Apologie erwarte ich noch, aber mit Gelegenheit. Was man verfpricht, muß man halten. Da gebe und nehm ich kein Quartier an. Das Wort eines Mannes ist kein Nechenpfennig, kein Jetton, sondern lauter Schaumunze.

Ich bin so erschöpft, — und wenn ich ein Buch= lein schreiben soll in 4to kann ich keine Briefe schreiben. Niemand kann zwei Herren bienen. Wenn Mittwochs bie Post wieder ohne Einlage kommt, so gehts nicht richtig zu, und ich rühre mich dieses Jahr nicht vom Fleck. In M. ist doch alles auf guten Kuß? Bleib mit Deinem ganzen Hause gefund jusqu'au bout des doigts, die zum Nähen, Spinnen, und Schreiben unentbehrlich sind, auch zum Zählen.

Ich fann nicht mehr und hiemit Gott empfohlen. Cantate Canticum novum Ps. XCVI. Amen! Dein alter treuer Johann Georg.

# 56. Von J. G. Hamann.

Königsberg, ben 22. Mai 1786.

Mein herzenslieber Uriel — Jonathan! Mittwochs wurde ich erschreckt und erfreut. Ich konnte den 17ten kaum erwarten, daß ich zu F. hinlief, weil ich in 8 Tagen nichts erhalten hatte. Sein Compagnon wollte mich abtrösten, aber ich ruhete nicht, sondern hielt einen Monolog: ob Du krank oder schon nach London abgereiset senn müßtest? Der gute Mann hielt sich an die lehte Hälfte des Dilemma, an die ich gar nicht glauben konnte und ihm widersprechen mußte. Durch meinen Widerspruch besann er sich, daß der neue Lehrburssche noch nicht auf der Post gewesen war, und ich sichopste Luft und Muth, lief unterdessen zu deinem Namensvetter, der ausgeritten war, kehrte also slugs wiesder zurück, sand den Com. Nath selbst, und endlich kam der Brief an, den ich eher erkannte, als die beis

ben herrn, die wieder jur Megative neigten gegen meine positive Uhndungen. Nach meinem Calculo mußte bas Dad mit ber fahrenden Doft Frentags ben igten eintreffen, und es fam. Mit zwei Erempl. lief ich felbst zu Sippel, fur ihn und Schoffner; Sill mei= nem bienfibaren Beift gab ich auch ein Eremplar bes Buchs und Rupfers mit fur ben Namensvetter. Ich war chen im Begriffe, Grifpus bas feinige abzugeben, wie mich ein Secretar ber Direction gurudrief, bie auch eben ein Schreiben wegen meiner und zwei anderer Df= ficianten gleichen Gesuches erhalten. Es war vom 8ten batirt. Le Garde Magazin de votre ville nous ayant fait la même sollicitation pour prendre les bains pendant un mois, mais ne nous ayant pas déterminé l'endroit, où il vouloit les prendre, vous le lui demanderez, et en nous fuisant part vous nous manderez en même tems, si sa santé ert c'élabrée, comme il le dit. Darauf hat ber Director mir ver= fprochen, heute zu antworten, und zwar auf bie gun= fliafte und vortheilhaftefte Urt.

Ich danke also für mich und meine Freunde, von benen ich nur Hippel und Kraus gesehen, die mit dem Autor und seinem Werk vollkommen zusrieden und hiere in einerlen Sinnes sind, sonsten aber nicht. Erispus kam voller Freuden gestern zu mir mit der guten Nachzicht, daß er endlich mit seiner Deduction fertig geworzden gegen die Elbinger. Wir haben so viel Anmerkungen über unsere homogene und heterogene Autorschaft gemacht, und ich habe so viel Gelegenheit gehabt, über

Die meinige nachzudenken und zu beobachten, daß fich barüber ein neues Buch schreiben ließe. Er ist so ein Duriff in ber Sprache, als Rant in ber Vernunft, und ich bin ein Untipod von Beiben aus gang ahnlichen Prin= civien. Ich batte mir vorgenommen, geftern ben gans gen Sag gu Saufe gu bleiben. Jacobi ließ mir bes Morgens die Nachricht melben, daß Lavater nach Bremen kame. Darüber verlor ich die Tramontane und ging nach einem langen Kampfe zu Mittag ben ibm. Diesen Morgen bin ich - und bies begegnet mir feit ei= nigen Tagen jum brittenmal, - mit Stichen in ber linken Schulter aufgewacht, bie mich bennahe Beter fcrenen machen, weil sie mir so empfindlich find, als wenn ich auf einem Speer ftedte. Ich gerathe in einen Schweiß, ben ich beffer als bas erstemal abgewartet habe, und befinde mich brauf wohl nach causa remota, bie in Blabungen besteht. Dag mir bas unterwegs auf dem Postwagen begegnen mochte ober auf ber Strafe, wurde schrecklich fur mich fenn, weil ich vor Dhnmacht nicht ficher mare.

Der von Freuden unruhige Freytag 19 d. schloß sich mit dem Mcß-Catalog, der immer eine Art von Schmause für mich ist. Die Resultate sind mir entwischt, aber Michael hat selbige angekündigt gesunden. Ich erwarte sie als einen Spätregen für mich; Deinkleines Buch war der Frühregen für meine Saat.

Ich eile zu einer neuen Copie meiner Fortsetzung, weil die gestrige nicht gerathen ist, und ich durch Erispus und noch 2 andere Ginsprüche gestört wurde. Des Schutt's ist so viel, daß ich keinen Naum zu gehen habe. Sie werden es schwerlich sinden und errathen können, wie viel Arbeit mir das Aufräumen gekostet. Nun Gott sen mit Ihnen und Ihrem ganzen lieben Hause, und erfreuen Sie mich bald mit Resultaten, an die Sie vermuthlich mit Fleiß nicht gedacht haben in Ihrem letzen. Erispi Vermuthung wird mir dadurch zur Gewißheit. Hat Claudius schon den ersten Bogen erzhalten? Nächstens, so Gott will, mehr von Ihrem alten treuen

Georg Mephibofeth.

57. Aus einem Briefe Jacobi's an Hamann, vom 15. Mai 1786.

Was für eine Freude Du mir gemacht haft mit bem Briefe vom Iten! Gleich die ersten Worte bewegten mich, daß mir die Lippen bebten und mich Schauder auf Schauder überlief. D Du, Lieber, Lieber! Was nun auch bes Büchleins wegen über mich kommen mag, ich will es gern, herzlich gern ertragen.

Auf die kritischen Anmerkungen freue ich mich. Ich werde immer Bortheil baraus ziehen. S. 118 wo Du lieber subjectiv als objectiv gelesen hattest, sollte eigentlich keines von beiden, sondern bloß Symbolum, oder: Symbolum objectiver Wahrheit, stehen.

Um Sonnabend Morgen melbete fich ber Dichter Burger aus Gottingen ben mir. Er hatte ju Bruffel

einen jungen Englander abgeholt. Ich lud beibe zum Mittagessen ein und behielt sie auch zum Abendessen. Unfangs wollte mir Burger gar nicht gefallen; hernach ging es besser und ich hatte gern gesehen, daß er noch einen Tag geblieben ware, um ihm mehr auf den Grund zu kommen.

Die Zesultate werden vor Unkunft dieses Briefes in Deinen Handen seyn. Bon Herder sind sie nicht. Ich barf Dir den Verfasser nicht nennen, ehe Du über das Buch geurtheilt hast. Aber er ist gerade so ein Tropf wie ich, und halt Dich für einen großen, heilisgen Mann. Du erhaltst durch Hartknuch sechs Eremplare.

Ich habe noch keine Untwort von London. Mein beimlicher Wunsch ift, bag nichts aus ber Reise werde.

Ich gruße und kuffe meinen jungeren Bruder Jos hann Michael. Laß mich, Lieber, in Deinem Hause wohnen, Du wohnst in dem meinigen.

# 58. Von J. G. hamann.

Konigsberg, ben 7. Jun. 1786.

Ungeachtet ich mich ganz versessen an einem geschriesbenen Plunder, den mir jemand gestern aufdrang, muß ich doch noch heute, mein herzenslieber J. J., wenigsstens den Unfang machen, wenn ich auch nichts mehr als den Empfang Deines erwünschten Briefes melden kann, und meine Freude darüber, weil ich voller Dys

pochonbrifder Unruhe megen bes vacui einer gamen Boche war, und fur Deine Gesundheit ober verbrieß: liche Borfalle besorgt. Min Gott Lob, bag meine Furcht eitel gewesen ift. Ich habe mich genug auf ben heutigen Pofftag gefreut, und guf ben Kall. bag mieber nichts fenn follte, vorbereitet. Satte bennoch nicht bas Berg, felbst zu geben, fonbern trieb Job. Mich. gum Raufmann; weil ich mir nicht gutraute von mei= nen Gebarben Meifter zu fenn. Die er mit bem Briefe gelaufen kann, steckte ich ihn eben so in die Zasche, als wenn er schlechterbings nicht hatte ausbleiben konnen. fondern unfehlbar eintreffen muffen. Uber zwei Neben= Ibeen fetten mich in biefe großmuthige Bleichaultig= feit. Sch wollte 1) um recht rubig zu lefen, eine Umts= Fleinigkeit abmachen, bie mir bochft unangenehm mar, und mit reinem Ropf lefen; 2) kam er mir ju klein por, und ich hatte mir ihn bider eingebildet.

ben Sten.

Mit meiner Gesundheit ging es vorige Woche ziemlich; aber sie hat seitdem wieder gelitten. Ich hatte
mich auf Psingsten gesreut, und meynte recht weit in
denselbigen zu kommen mit meiner Arbeit, die jeht ganz
ben Krebsgang geht. Weder ich noch Erispus ist recht
mit der letzen Fortsehung zufrieden, ohne daß wir unferm Urtheil recht trauen konnen, noch sagen, woran
es eigentlich liegt. Meine Absicht war durchaus die so
weit fertig zu werden, wo ich die Kesultate nottig haben wurde. Es ist aus allem Dichten und Trachten
nichts geworden und mein Kopf ist gestrandet. Meine

Cafte find verfauert, corrofiv, meine Gefage verfcbleimt. erffarrt, gelahmt. Ich bin meiner Gebanten, meiner Empfindungen, meiner Organe und befonders meiner Bunge nicht machtig. Bas Unbere reibt und aufmuntert, unterbrudt mich und betrubt mich. Die Birfungen ber Reife auf mein verborbenes Suftem und beffen Defonomie fann ich gar nicht absehen. Gin gefünstels ter Greis, ber fich eben fo elend zu klugeln als glucklich zu traumen im Stande ift. Bon einem fo elenden Befcopfe erwarte boch nichts, lieber Fris Sonathan, als ein trauriges Ecce homo! Ich bin mir felbst edel, und febe alle Liebkofungen fur unnaturliche Erfdeinungen an, die mich irre machen und eben fo auf mich wirfen. wie Licht auf ein frankes Muge, Es ift weber artig noch recht schicklich, was ich Dir fage; aber in dem Augen= blide, ba ich es schreibe, wahr und aufrichtig. Grifpus ift Virtuos und Dichter und alles mas er will. Sch verftehe von allem, bas zur artigen Welt und ichonen Natur gehort, nicht ein lebendiges Bort, und bin gu alt zur Schule. Doch alles, wenn es fo weit kommt. wird fich von felbft geben und berichtigen laffen. Wir muffen dieg alles wie noch unbekannt anfeben, und ignoti nulla cupido.

Laß Dich an Deiner Reise burch meine blinden Molimina nicht irre machen. Geh mit Gott; von Ihm allein hångt unsere Zusammenkunft ab, und nicht von unsern Maaßregeln und Kartenhäusern. Will lieber in Deinem Hause wohnen als wünschen, Dich zu meinem Gaste zu haben, wo alles wüste, verstört, einem sterquilinio abulid ift, - curta suppellex, im eis gentlichen Berftande, fein halbes Dutend ganger Stuble. Ich bin auch in meinem gangen Leben gu feinem orbentlichen Anzuge de cap à pied gefommen. habe umfonst bisweilen Berfuche gemacht, bieß zu er= reichen, weiß auch fehr implicite nur, was bazu ges hort, bin immer mit einem Ibeal davon fcmanger ge= gangen, und jest überlaffe ich es bennahe einem meis ner Schwiegersohne, bie mir ber Simmel zugebacht hat. Mein Michel Scheint gar fein inneres Gefühl bavon zu haben, bas, ungeachtet ber Bernachläffigung bes außern, ben mir nicht flumpf geworben. Ich freue mich in ber Stube jedes jungen Menschen, mo es or= bentlich aussicht, besonders wo simplex mundities ba iff, bie mir mehr ins Muge fallt als Pracht bes Ge= fdmades.

Ich schließe hier, um meine Amtsstube nicht warten zu lassen; fällt noch heute etwas vor, so ist noch Raum auf der dritten Seite. Wo nicht, so bleibe sie leer! Ich habe viel zu schreiben, aber ich will nicht, sagt der heilige Iohannes, mit Tinte und Feder. Mündlich! Mündlich orous noos orous, wo nicht diezses laufende, doch das nächste Jahr. Also glückliche Reise nach London, und laß mich den Reid ben Dir sinden, daß ich im Nothfall etwas lesen, wenn nicht reden noch denken kann.

Da fällt mir eben ein, was ich diesen Morgen tachte, ba ich mein kunftig Hotel in Dusselb, oder Pempelfort mir vorstellte, die Welt desselben in gute und

nicht aute Gefellichaft, namlich fur mich, eintheilte: Die erfte meinem Mentor und Michel abtrat, ben Wirth aber und feinen Gobn George auf mein Loos nahm. Dieg war feine Insolenz noch Sottife, so abnlich fie auch utriusque generi zu fenn scheint. Ich wunschte mir, ober fubstituirte, ohne es zu wiffen noch zu mun= fchen, an Dir einen folchen elenden Wirth, wie ich felbft bin, ber feinen Menfchen einzulaben noch aufzus nehmen im Stande ift, fondern die Gafte fich gang felbst überläßt; ber ift mir ber willfommenfte, ber uns gebeten kommt, ber fo gut ift fich felbst zu nehmen, und fo galant, mir auch einen guten Biffen, ben er felbft nicht mag, vorzulegen. Go behandele ich meine Gaffe. und so mag ich auch nicht ungern felbst behandelt fenn. Gine zuvorkommende Aufmerksamkeit fattigt mich; ich muß etwas felbft zu wahlen und zu vermiffen übrig ba= ben. Die Aufmerksamkeit Unberer gu beobachten greift mich an und koftet mir mehr als fie ihnen bisweilen fo= ften mag, bie es gewohnt find. Ich habe mehr Luft aufmerksam zu fenn, wenn es Undere nicht find, als mit ihnen zu wetteifern. Die scharffinnigen Leute, welde mir alles an ben Augen ansehen, machen mich mifi= trauisch und fcheu. Ich mag lieber um etwas bitten, und bafur banken, als benbes unterbruckt feben. 20150 ube Dich nur fein in Gebanten, einen folden Birth. wie ich bin, vorzustellen, und alles fo verkehrt wie ich es in meiner camera obscura febe.

Der 25ste Man ist also wirklich zum Unbenken bes subissischen Weltweisen in Berlin geschert worden; und

wie von mir? Ist bas nicht ein unauflöslicher Constrast? Wer wird mich nicht für den bittersten, nies verträchtigsten Feind dieses armen, unschuldigen Mensschen halten? in dessen Hause ich gespeist, den ich in meinem keine Höslichkeit habe erzeigen können, dessen Muhm ich das Ansehen habe zu zerstören? — Resolve mihi hunc Syllogismum, — den ich unter dem Schein der größten Leidenschaft mit keinem Gefühl als der Menschlichkeit versolge?

Erhalte ich von B. tZein, so ist dieß eine Vocation zu einem Sturm gegen die welsche H... Dann brausche ich den Sommer mich durch die Kämpsische Ibis zu reinigen, und zu arbeiten, daß mir der Kopf raucht, mich an den Philistern zu rächen. Es geht meiner trächtigen Kuh mit ihrem Kalbe, wie dem alten Phistosophen, der auch nicht entbunden werden kann. Vielzleicht hängt unser Schickfal von einem Zauber ab, der zu gleicher Zeit gelöset werden wird. Reise in Gotztes Namen und warte nicht auf mich! Versehlen werze ich Dich nicht. Gott gebe nur, daß in Münster alles gut überstanden sey. Ich umarme Dich und bin mit allen den Meinigen

dein alter treuer Johann Georg.

59. Aus einem Bricfe Jacobi's an hamann, vom 2ten Jun. 1786.

Lieber Herzensvater, die Reise nach England ift beschlossen. Um vergangenen Sonntage fam die Unt=

wort der Grafin Neventlow, und sie war so; daß ich nicht mehr zuruck konnte. Den 12ten, so Gott will, gehe ich von hier weg, und ich wünschte schon morgen fort zu kommen, um besto cher wieder hier zu senn.

Deinen lieben Brief vom 22sten erhielt ich gestern. Ich fann auf nichts antworten; ich bin zu bewegt, zu zerstreut. Mit Deiner Fortsetzung bin ich höchlich zusfrieden. Der Abdruck bes ersten Bogens kommt mit nachster Post.

## 60. Von J. G. Hamann.

Ronigsberg, ben 15. Jun= 1786.

Segen und Gluck zur Reife, wenn sie ben 12ten b. M. vor sich gegangen ist. Vorigen Sonnabend warstete ich mit Ungeduld und Zuversicht auf einen Brief. Meine Hoffnung schlug sehl, und ich wollte mich das durch zerstreuen, daß ich die sechste Fortsehung, noch zum drittenmal ins reine bringen wollte. Erispus war immer unzusrieden geblieden, und ich wollte das meisnige thun, und mich nicht an sein Urtheil kehren. Er kam gegen Abend; da wir aber eben die Köpfe zusamsmenstecken wollten, trat Maler Senneveld ins Mittel, Brahl brachte den Feldprediger Zitterland, und es wurzde aus allem nichts. Erispus schien recht Lust zu has ben, ich gab ihm das Papier mit, und er wollte Sonnstags mit mir essen. Wir wurden vor dem Mittag nicht sertig und die Mittagsarbeit macht mich saul. Eriss

pus gabnte und ich ließ ihn gabnen. Er blieb baben, baß bas Ding bem übrigen nicht abnlich fabe. Ich fette mich noch einmal bin, und fing von vorn an wieber abzuschreiben, wollte burchaus in meinem Ropfe Plat haben. Kaum war ich mit ber erften Scite fertig, wie mir bie Mugen aufgingen, und ich in einen folchen Paroxysmum von Sppodonbrie verfiel, bag ich gegen meine gange Arbeit mißtrauisch wurde, und an meinem und meiner Freunde Urtheile verzweifelte und verzagte. Co quatte ich mich ben gangen Abend und wunschte Grifpum wieber zu feben, ber mir immer verfichert hatte, bag ich von felbit auf bie Gpur fommen wurde. baß biefe Fortsetzung bem erften gang unabnlich mare. und die lette Sand ichlechterdings noch fehlte. Ich fab nun wohl ein, daß er Recht und ich Unrecht gehabt hat; aber ich wußte weber aus noch ein und wie ich aus bem Sumpf, worin mich meine Irrlichter geführt, wieber auf die rechte Bahn kommen follte. Durch einen Leicht= finn und Unbesonnenheit, die mir jest unbegreiflich Schien, hatte ich ben Faben meiner Gebanken gang ver= loren, und konnte feine Abschrift bes vorigen finden. 3d gualte mich ben gangen Montag Bormittag, wußte nicht vor langer Weile was ich auf meiner Umtsflube anfangen follte, bachte an nichts, als mich nur zu be= finnen und zufrieden zu ftellen. Die hiefigen Beitun= gen kommen endlich an, und ich fand bie Resultate un= ter ben neuen Buchern angefündigt. Ich wie ein Blig auf die Accife zum Ginnehmer Brahl, ber mein Canal ift als Zeitungsichreiber. Er hatte ichon einen Bettel geschrieben, und wartete nur auf ben Aufwarter, unt barnach zu schicken. Ich nahm also Abschied und bie Abrebe, in einer halben Stunde meinen Johann Mi= chel zu schicken; weil er bis 12 Uhr warten wurde. Das Buch fam, mit ber bringenbften Bitte, es fo balb wie moglich wieder zu liefern. In 2 Stunden, mahrend bem Effen und Berdauung, war ich fertig, und freute mich auf Bartknoch, ber bie versprochenen fechs Erems plare bringen follte, auf meine und meiner Freunde Rechnung, unter benen ich ichon mit vieler Ueberlegung eine Theilung gemacht hatte. Ungeachtet mein Urtheil parthenisch in meinen eignen Augen senn muß, fo warte ich nur auf die Eremplare, um meines Jonathans Bil= Ien Gnugen zu thun. Dienstags mar ich im Stanbe, wieder meinen Ropf zu brauchen. Nachmittags fam Joh. Michel voll Freuden mit bem von Alcibiades anges fommenen Packen gelaufen. Ich fiel über ben Ga= Iomo wie ein hungriger Wolf, wollte noch benfelben Abend antworten; ba fam Crifpus, ber ben dem Un= fange meiner Umarbeitung nicht mehr gahnte, sonbern fich darauf zu gut that, daß feine Prophezenung ein= getroffen war. Er freute fich über ben Empfang und auf bie Erwartung bes Sartfnoch, ber alle Stunden eintreffen follte. Mittwochs follte Sans Michel gleich nach 8 Uhr zu Fischer geben und sich zugleich nach bem Ueberbringer ber Resultate erkundigen. Ich konnte bie Beit nicht erwarten, sondern lief immer ab und zu auf halbem Bege am Baffer entgegen. Endlich fam ein Brief, ber mir auch nicht groß gnug fur meine Erwar=

tung zu fenn ichien, und die Nachricht, bag Sartfnoch biefen Morgen angekommen. Mein lieber Sonathan war also an eben bem fur mich unruhigen Montag abgereiset, und benm Empfang ftellte ich Gie mir ichon unterwegs vor. In bem Briefe mar also wirklich eine Art von Leere fur mich, bie man ben jebem Abschiebe fuhlt, und ta Pempelfort schon weit anug fur mich liegt, fo fchien es fich auch immer noch weiter zu ent= fernen. Ich lief alfo zu Sartknoch. "Wo find die Resultate"? - Ich weiß von nichts. Saben Sie auch nichts von Berber? Auch nichts. - Mun muß ich also warten, bis bas Migverstandnig sich aufklart. Ich habe fie bloß durchgejagt, und werde nicht einmal che im Stande fenn, sie comme il faut, ju lesen, bis ich auf die Morgenstunden komme, wo ich sie und bie Quelle bes Spinoza nothig haben werbe beffer zu lefen, als es mir bisber moglich gewesen. Der Borschmack hat mir vollige Genuge gethan; ich habe viele meiner eigenen Begriffe entwickelt gefunden, wie ich es nicht felbst zu thun im Ctanbe gemesen mare, weil es mir wirklich an Methode und Schule fehlt, die ebeni fo nos thig als die Welt ift zu einer grundlichen Mittheilung und commercio ber Gedanken, und von beiben Gei= ten febe ich ben Verfaffer als meinen Meifter an. Un= terbeffen ahndet es mir wenigstens bunkel, bag er mir nicht scheint alles entzogen zu haben, mas ich gern ge= fagt hatte. Wir werben uns also vielleicht ergangen konnen; und ich bitte mir ben Namen eines meiner Freundschaft und Erkenntlichkeit so wurdigen Mannes

nicht länger vorzuenthalten. Da sein Name nichts zur Sache thut: so wird er auch in dem Urtheil, das ich Ihnen, sobald ich kann, mittheilen werde, keinen Ausschlag geben.

Wenn von Berlin die nächste Woche keine Untwort kommt: Sapienti sat. Erhalte ich Ja! so reise ich in Gottes Namen, ohne mich an Jahreszeit noch Witte-rung zu kehren. Kommt Nein! so sehe ich es auch als göttlichen Willen an, und unter den Schwierigkeiten meiner Urbeit nimmt die Liebe zu, selbige zu überwin-den. Bielleicht wird meine erste Uhndung, die ich als eitel verlacht, dennoch erfüllt, daß diese Urbeit meinen Ubschied bewirken soll, und ein solcher Urlaub würde besser schweiß meines Ungesichts.

Ich kann ben Uebermorgen nicht abwarten — und boch Ihre wirkliche Abfahrt erst mit dem Ende des Mo=nats erfahren. Verlieren Sie sich nicht in London; das ist ein Abgrund für einen Ankömmling. Ich kam frey-lich wie ein Noviz hin, der da sein Vaterland, das er bisher gesucht, zu sinden glaubte, aber um aller Welt Schähe willen nicht zuleht selbiges mit seinem armen Ithaca vertauscht hatte. Finden Sie zusällig einen D. Motherby, der meinen Iohann Michael inoculirt hat, so erinnern Sie ihn des Vaters und Sohns. Sein medicinisches Wörterbuch habe ich gelesen. Es wurde auch eine deutsche Uebersehung angemeldet, die aber nicht erschien. Es war einer der sonderbarsten Men=

schen in seiner Diat und Denkungsart, die eben so phis tosophisch als enthusiastisch war.

Nun reisen Sie glücklich mit Ihrer liebsten besten Schwester Lene in Begleitung guter Engel. Sobald ich Ihren lehten Brief aus Münster erhalte, benke ich mehr Ruhe zu meiner Arbeit wieder zu finden, und Kraus treibt mich auch. Ich umarme Sie und wünsche an der Freude Ihres Hauses ben glücklicher Heimkunft Theil nehmen zu können.

Ihr alter treuer Johann Georg.

61. Aus einem Briefe Jacobi's an hamann, vom 6ten Jun. 1786.

Hier, Lieber, ein reiner Abdruck von dem ersten Bogen beines sliegenden Briefes. Bon der letzen Fort: setzung ist die zweite Lection nach meiner Meynung die bessere. Meine Meynung will aber dieses mal nicht viel heißen, weil ich zum Bergleichen gestern und heute zu krank war. Der anhaltende Nordostwind saugt mir das Mark aus den Gebeinen. Ich habe diese Tage viel gelitten. Daben die Reise nach England vor der Thür; vorher noch so vieles zu besorgen; und nun das ganz-liche Unvermögen, irgend etwas anzugreisen, geschweige es von der Stelle zu bringen. Ich möchte mich oft hinzegen zu einem recht langen Schlase.

# 62. Von 3. G. Hamann.

Konigsberg, am 19. Jun. 1786.

Ungeachtet Ihres fur mich traurigen Briefes vom 6ten, wo Gie über Gefundheit und Gorgen flagten. wunsche und vermuthe ich Gie gegenwartig ichon auf autem Bege, ben Gie befto ruhiger meinetwegen fort= feben konnen, ba ich meine Entscheidung erhalten. Sch ging biefen Morgen fruhe aus, um Rampf bem Sof= rath Mehger abzugeben, ber meinen ungewöhnlichen Kehler, fein Buch, bas ich auf ein paar Tage gelieben. Monate lang behalten zu haben, nicht übel zu nehmen Schien. Muf bem Rudwege fiel es mir ein, ben febr ehrlichen guten Leuten, die von Abel find, aber ein Sandwerk treiben, eine ginnerne Sprige gu Lavements auf allen Fall fur mich, zuforderft aber fur meinen Sill gu faufen. Me. de Villet freute fich berglich, mich. feit 2 Jahren bennahe, einmal in ihrem Sause wieber ju feben, und bewies mir ihr gutes Berg mit ber That. indem fie fur mich felbit bingte, und mir die eckelhafteffe Sache von ber Belt, meinen Sanbel, fo erleichterte. auch mir fehr wichtige Nachrichten von einer Verfon mittheilte, burch bie unfere alte Befanntschaft entstan= ben war und mehr Berbindungen. Gegen Mittag fommt ein Secretar von ber Direction auf meine Loge mit einer Untwort, wovon Copia folgt.

à Mr. Stockmar Dir. Prov. des Accises a Kgsbg.

Berlin, le 8. Juin 86.

Nous vous autorisons Mr. en réponse à votre lettre du 19 May, No. 263, à accorder au Sr. Hamann, garde magazin, un congé d'un mois pour le rétablissement de sa santé; mais si contre notre attente il outre passoit ce temps, vous ferez faire ses fonctions par un Surnuméraire à ses dépens, de quoi vous nous rendrez compte, si le cas avoit lieu.

Signé. De la Haye de Launay.

Das erfte, was ich nothig fand, war zu Saufe zu laufen und mir ein Glas Baffer geben gu laffen. Meine' Sausmutter ichlug mir Weineffig vor. Ich zu meinem Nachbar Milg, ber mir eine Citrone rieth, bie ich von ibm nicht annahm, weil ich wußte, daß ich eine ju Saufe hatte. Auf fo eine hamifche Unabenbezeugung war ich nicht gefaßt. Ich lief nach bem Effen gu Sip= vel, ber fich auch munderte, und mir Recht gab. Rach= mittags um 5 Uhr erwartete ich Milz und Sartknoch. Letterer blieb lange aus, und wenn ich Jemanden er= warte, bin ich nichts im Ctanbe zu thun. Ram Crifpus: fam Reichart's Schwager mit einem Gruf aus Paris; und unter biefem Tumult hab ich ein paar Bei= len nach Munfter geschrieben. Bleibt mir alfo nichts übrig als mein beute erfauftes Manuale fur meine Gefundheit.

So sehr ich über meine Einfalt gelacht, durch meine Autorschaft zu meinem Zweck zu kommen, so sehe ich jeht keinen andern Rath vor mir, als mein angesangenes Werk zu vollenden, und ich bin zu neuem Muthe durch Berzweislung erweckt, das Aergste und Lettliche zu wagen. Ich werde also frisch darauf losarbeiten müssen, wenn Gott nur Kräfte und Gesundheit giebt und erhält. Unterdessen man in Münster Wiegenlieder anstimmen wird, werde ich kreissen, um mit meinen kahlen Mausarbeiten fertig zu werden. Gott im Himmel wird helsen. Amen! Fällt eine öffentliche Verändezung vor, wie alle Tage zu vermuthen, so kann ich meinen Lauf anders einrichten. Seht sehe ich keine andere Bahn vor mir, als mit der Art in der Hand.

Mein Kopf will mir beynahe bersten, und ich hoffe übermorgen erleichtert zu fenn zum Empfang Ih= res Briefes, der vielleicht stärker und mit Beylagen versehen seyn wird.

Daß mein letztes nichts taugt, wissen Sie schon, vielleicht werde ich jest ruhiger, wenn der erste Tumult sich gelegt haben wird, zur Arbeit. Gott gebe es, aber ich weiß selbst nicht, wie es mir gehen wird. Ich will mich sammeln, so gut ich kann. Diese ganze Woche wird verloren für mich seyn. Gott begleite Sie und Ihre Gefährtin mit seinen guten Engeln. Ich kann auf heute nicht mehr.

The alter Johann Georg. Wie gut wird sich's boch nach ber Arbeit ruhn! Wie wohl wirds thun! 63. Mus einem Briefe Jacobi'san Samann.

Pempelfort, ben 13. Jun. 1786.

Lieber Bater, ich hoffte so viel Zeit auszugewins nen, daß ich vor meiner Abreise mich noch ruhig hatte hinsehen konnen, um an Dich zu schreiben; aber es hat mir nicht gelingen wollen. Warum geht mein Weg nicht zu Dir hin, Du lieber? hin zu Deiner frommen, armen, traulichen Hutte? Sorge, o sorge, Bater, baß ich Dich sinde, wenn ich wieder komme!

Mir ist es oft so vorgekommen, als wenn es, um eine Empfindung mitzutheilen, nicht auf den Ausbruck, ganz und gar nicht darauf, ankame, sondern nur auf ben Segen, auf die treue Wahrheit, womit irgend ein Zeichen gesetzt wurde.

Hier ber britte Bogen Deines fliegenden Briefes. Alles wird feinen richtigen Gang geben, als wenn ich bier ware. Morgen reife ich nach Calais ab.

64. Aus einem Briefe Jacobi's an Hamann. Richmont, ben 28. Jun. 1786.

Lieber Herzensvater, ich erhielt Deinen liebevollen Brief vom Sten zu Gent. Heute hoffe ich wieder einen von Dir zu erhalten. Gott weiß, mit welchen Empfindungen und Gedanken ich an Dir hange. Meine Reise ist sehr glücklich gewesen und es gefällt mir hier inder alle Maßen wohl. Der Graf Reventlow, ben ich nur einmal vor zwei Jahren gesehen hatte, wird mir mit jeder Stunde lieber; ich finde, daß er seine Julie vollkommen verdient. Den wackern Schönborn sah ich hier zum ersten male. Das ist ein deutscher Biedermann. Unsere häusliche Gesellschaft wurde Dir nicht mißfallen. Zu dieser gehört auch der junge Spalding, ein herzguter Junge, voll der besten Unlagen; er mußgewaltig darüber leiden, daß er ein Berliner ist.

Ich hoffe, Du bist wohl, und kannst, ohne beis ner Gesundheit zu schaden, fortarbeiten. Gott mit und! Gruße von mir was Du segnest.

# 65. Von J. G. Hamann.

Konigsberg, ben 22. Jun. 1786.

Mein herzenslieber Friß Jonathan, nun hoffe und wünsche ich Dich unterwegs, ber seine Straße mit frozhem Muthe såhrt. Meine beiben letten Briese waren in dieser Boraussetzung schon geschrieben. Ich bin voll Berdruß, Kummer und Sorgen, werde es so lange seyn, bis mir die Nachricht von Deiner glücklichen vergnügten Burücklunst wieder ein wenig Freude machen wird. Unser Brieswechsel muß nun ganzlich aushören, und Freund Schenk, an den ich den zweiten Correcturbosgen zurück sende, bleibt jeht mein einziger Correspondent. Dich dort mit meinen Pinseleyen zu versolgen, kommt mir wie die größte Grausamkeit vor. Daß dieses Jahr nichts aus meiner Reise werden würde, ist meine Uhndung und beynahe mein eigener Bunsch ges

wesen. Ich habe Dir kein Geheimnis baraus gemacht. Dieser Umstand kann mir also nicht nahe gehen. Beskummere Dich also um einen Menschen nicht, dem wesder zu rathen noch zu helsen ist. Ich begreife nicht, wie ich in meiner gegenwärtigen Lage an meine Arbeit denken soll; und boch habe ich, um selbige zu fördern, Ruhe mir gewünscht, wenigstens dieß Jahr durch. Statt deren nichts, als noch eine größere Unruhe, die ich wesder Dir noch mir selbst zu erklären im Stande bin. Erispus geht es mit seinen klaren Begriffen eben so wie mir mit meinen dunkeln Empsindungen. Er ist der einzige, der mir noch treu bleibt, auf wie lange? wissen wir Beibe selbst nicht.

Vor der Hand spricht er mir Muth ein, so sehr er ihn selbst braucht. Hörst Du von Tiro, daß ich ihm Arbeit liesere, mit der er zufrieden ist; so lebe ich, und es geht mir nach Wunsch. Das ist alles, was Du zu wissen brauchst. Hätte ich Ja erhalten, so hätte ich mich an nichts gekehrt, und ich ware mit Haut und Haar, wie ich ausgesehen hätte, abgesahren, hätte mich allem unterworsen, was mein Schicksal mir zu meiner Demuthigung oder Erquickung zugedacht hat. Nun din ich mit meiner eignen Baarschaft bezahlt, und durch meine Sophisteren gefangen.

Schenkt mir Gott nur so viel Gesundheit und Krafte, daß ich in meiner Arbeit weiter, nur weiter kommen kann, so bin ich für meinen Berzug belohnt, und kann mit leichterem Kopf und herzen bas Ende und Biel meiner Bunsche sehen. Findest Du wohl in

allem bent, was ich ichreibe, Menschenverstand? ober wird burch Deine Aufrichtigkeit bie Frage entschieden und bem Mangel abgeholfen? Es hat mich befrembet, baf Du nicht gegen mich eben die Freymuthigkeit, wie gegen Lavater \*) ausubst. Ich kann biefe Boche an feine Arbeit benfen und muß bie Gabrung übergeben laffen. Bielleicht fommt übermorgen ber Correcturbo= gen an, und ift mir erträglicher, gefunder und ver= nünftiger. Absolution von Münster, Mitleiden von Dir, lieber Jonathan! wenn es Euch beiben Lehrgelb fosten follte: fo lernt Niemanden fur gut halten, me= ber Guch felbit, noch Guern Rachften. Ber hat es je beffer gemennt als Dein Nachbar und Du mit mir, und ich mit Euch? Bas ift ber gute Bille fur ein schoner Pendant gur reinen Bernunft! Berbienen fie nicht beibe einen Mublitein am Salfe? Gottes Barmber= gigfeit ift bie einzige feligmachende Religion, bat Dan= geuil zu meinem Freunde in Riga recht aut gefagt.

Ich erwarte mit jeder Post einen Brief aus Munster, daß alles gut und glücklich überstanden ist. Ich bin weber im Stande an Herber noch an Claudius zu schreiben. Beide werden die Nachricht wohl ohne mich erfahren. Kann ich arbeiten, so gönne mir die Ruhe dazu, und stärke mich durch ein paar Zeilen Einlage an Freund Tiro, der Deine Stelle in allem vertreten wird, was durch einen treuen und klugen Mittelmann gethan werden kann. Wenn es nur nicht an mir liegt,

<sup>. \*)</sup> S. Jacobi's Werke Bb. III. S. 502.

an ihm gewiß nicht. Es sey immerhin malus pudor, Deinen errorem calculi in puncto der Größe und Heiligkeit aufzudecken. Die Wahrheit wolle uns Beiste, lieber Friß, fren machen, selbst auf Kosten des je ne sais quoi unserer Freundschaft. Laß mir nur Zeit, bis ich mich wieder besinnen kann. Ich lebe und erzsterbe in jeder Gestalt Dein immer begleitender Schatten Zohann Georg.

Ich dachte Bunder, was ich schreiben wurde in diesem Steckbriefe. Hoc age, sen ganz in England und genieße des Guten. Das ist die Hauptsache, die ich Dir einprägen wollte, Un mich wird die Reihe auch kommen, aber nicht eher, als zu seiner Zeit, die eben das Rathsel ist, worüber ich mir umsonst den Kopf zersbreche. Amare et sapere aude et vale.

ben 12ten Juli.

Nun Gott Lob! mein lieber wallsahrender Jonaz than, daß Du vergnügt und glücklich in London anges kommen bist. Seit Deiner Abreise habe ich kein Herz gehabt, an Dich zu schreiben, und änderte ben dem erssten Brief, von dem ich vermuthen konnte, daß er durch die dritte Hand erst gehen sollte, die Person und Zahl der Vertraulichkeit, aus einer Art von natürlicher Scham. Das Du durch die britte Hand verliert allen Essect der Leidenschaft und Vertraulichkeit, und kommt mir affectirt vor; vielleicht aus der einfältigen Ursache, daß ich es nicht gewohnt bin.

Mein Joh. Michel kam heute mit leerer Hand von Fischer. Eine halbe Stunde nachher brachte mir ein

Bote Deinen Brief vom 29ften v. M., aus bem ich Deine gludliche Reife ersehe, und ich wurde wie neu geboren.

Rant ichreibt über bas Mendelssohniche Drienti= ren etwas, aber er ift Dein Freund und bes Resulta: tenmachers. Erifpus ftubirt auch jest ben Spinoza. und die Berliner Monatsschrift hat ben Sierophanten Start in ber Mache. Die allgemeine lateinische Zeitung hat Did recensirt, aber ich habe noch nichts zu seben bekommen. Den 5ten find bie Resultate angekommen. Ein Dupend Danksagungen. Ich habe aber felbige noch nicht ansehen konnen. Incredibile sed verum! Kant hat einen Nebenbuhler an Abel in Stuttgart ge= funden, ber einen Ruf nach Gottingen hat. Die Gee= lenlehre hat mir mehr Genuge gethan, als ber Berfuch über ben Ursprung unserer Borftellungen, ber gröften= theils fcon in jenem enthalten ift. Wenn biefes Blatt nicht abgeben follte, fo mag alles bis zu Deiner ver= gnugten Beimkunft liegen bleiben. Ich erfterbe Dein alter.

Diesen Brief sandte Hamann erst mit dem folsgenden vom 23. August ab, nachdem er Jacobi's Rücktehr aus England vernommen hatte. In der Zwischenzeit war er, seines fliegenden Briefes wegen, in lebhaftem Briefwechsel mit Heinrich Schenk, wo von man einiges hier einrücken will.

ben igten Jun.

Konnen Sie mir ben Namen des wurdigen Mannes, der die Resultate geschrieben hat, nicht anverstrauen? Der Name thut zwar nichts zur Sache, aber es fehlt uns doch immer viel, wenn wir etwas nicht nennen konnen. Alle, die das Buch gelesen, sind damit hochst zusrieden:

ben 28sten Jun.

Sie beweisen mir Ihre Liebe mit der That; was kann einem armen Autor schmeichelhafter seyn, ats Ihre unverdrossene Sorgsalt und Areue, womit Sie sich der herculischen Arbeit unterziehen? Ich erkenne daran und fühle auf's lebhafteste die Harmonie Ihrer Gesinnungen mit unserem Freunde und Ihr gegenscitisges Glück.

Die dren Bogen bleiben, wie sie sind, sie mögen gerathen senn, wie sie wollen, aber die letzte Halfte muß mit Ernst und Ueberlegung ausgeführt werden. Ich begreife selbst nicht, wie ich trot meiner Ungeduld, zur Sache zu kommen, mich immer weiter davon habe entefernen können. Autorschaft ist eine wahre Versuchung; aber Gott ist getreu, und ich hoffe, daß das Ende ereträglich sehn wird.

Werden Sie nicht mude, mir von unserem reisenben Freunde zu schreiben mit eben der Genauigkeit, wie Sie mir Tag und Stunde seiner Abreise gemeldet has ben. Alte Leute lieben den Detail und beschäftigen das mit ihre mußige Einbildungskraft. ben 12ten Jul.

Mein ganzer Entwurf ist so einfach wie möglich, und beruht auf dren oder vier Puncten. Golgatha und Scheblimini, als der wahre Inhalt meiner ganzen Austorschaft, die nichts als ein evangelisches Lutherthum in petto hat. Daraus folgt ein ganz entgegengesetzer Gesichtspunct von dem gegenwärtigen Zetergeschreiüber Catholicismus. Dieß ist das Hauptsluck, worüber ich mich gerne so erweichend als möglich, und ohne Beitz und Lauge, aber mit desso mehr Nachdruck und Deutslichkeit erklären möchte.

ben ibten Jul.

Mein Joh. Mich. stand heute um vier Uhr auf, um auf das Land zu gehen und der Introduction des Pfarrers Hippel in Arnau benzuwohnen. Ich bekam also auch Lust, wenigstens die Metten, einst meinen liebsten Gottesdienst, dieses Gonntags zu sepern. Alle Bewegung, die ich hatte zu schreiben, ist vergangen und ich sühle mich ohne Kraft und Muth. Meine Freundinn Courtan geht auf einige Wochen nach Pillau, und Prof. Kraus, dessen Gelegenheit einfallen will, reist morgen mit der Post aus's Land, wo er einen Monat ausruhen wird, damit sein Wirth die Reparatur des Hauses mittlerweile vornehmen kann. Ich bleibe also ziemlich einsam und verlassen.

ben 25sten Jul.

Sie fragen, in wie forn die Aenderung meines Entschlusses durch die Antwort der General = Abminissiration nothwendig geworden fen? Ich habe hieruber

meinem Freunde ichon meine innigften Gedanken und meine bunkelften Gefühle gebeichtet, baß ich feine Bermuthung gehabt, bie Erlaubniß zu erhalten, auch fein Recht gehabt, von ihr biefe Erlaubniß zu begehren, bie fclechterbings im Cabinet gefucht werben muß. Ge= fege find fur mich Gefete, Die ich weber felbft übertre= ten mag, noch irgend jemand versuchen, mir zu Befallen ein Uebertreter ju fenn. Beil ber General=Re= giffeur de la Sane be Launan fich ausbrucklich gegen ben Grafen von Schmettau ausgelaffen hatte, baß es von ihm abhinge, von diesem Gesethe zu difpenfiren, fo erlaubte ich mir auch eine latitudinem bes Gewiffens. mir diefen Schleichweg gefallen zu laffen. Die Erlaubniß fam anstatt auf vier Monate nur auf einen, und mit einer Clausel, die gang neu und befrembend mar. und wodurch man genug verrieth, bag alles barauf an= gelegt war, mir bas leben fauer zu machen. Es ift et= was unerhörtes, bag man ben einem fo furgen Termin einem Officianten brobt, ben Verlauf deffelben ihm auf feine Roften einen Gubftituten gu feten. Diefer auferordentliche Umstand war entscheidend für mich, und mir war mit diefer Beleidigung, fo fehr fie mich ver= broß, im Grunde gedient, baß ich biefen Berrathern keinen Dank schuldig war. Ihr Unwille, mich geben zu laffen, stimmte mit meiner Bebenklichkeit, biefe Reise mit unruhigem Gemuthe zu unternehmen, im Grunde bes Bergens überein. Die Borffellung, ohne Willen und Wiffen bes bochften, blog burch die uner= laubte Gefälligkeit feiner mir verachtlichen Creaturen

gegangen zu seyn, wurde mich wie ein Gespenst unters wegs verfolgt haben; ich ware immer in Furcht und Aengsten gewesen, von irgend jemand verrathen oder verläumdet zu werden, da ich nach meinem Gewissen nicht recht gehandelt hatte.

Ihr Nachbar Wizenmann soll einen rustigen Kunstzrichter an mir finden. In dem Schulgange ist er mir ein wenig überlegen, und dem gehe ich gerne aus dem Woge, und lieber auf Pantoffeln, als mit Stiefeln und Sporen. (Fast immer in Stiefeln seit langen Jahzren, habe aber noch nie in meinem Leben Sporen ans gehabt, weil ich nicht reiten kann.)

ben 2ten Mug.

Mit der Eilfertigkeit der Ruckreise meines Jonasthan bin ich nicht recht zufrieden. Aber es heißt auch hier nicht quam diu, sondern quam dene. Und das Auge der Bernunft sieht sich satt und erspart sich das durch den Ekel der Eitelkeit.

Ich habe nun die drey Bogen, und es fehlt an nichts als meinem eigenen Selbst, das ich Ihrem thatisgen, lebhaften Ich gewachsen wünschte. Aber mein Ibeal ist verdunkelt; ich verzweisle beynahe, es erträglich herauszubringen. Mein fester Vorsatz ist, jeht nichts weiter zu liesern, als bis ich ganz fertig bin. Von Ihrer Seite ist alles erfüllt, und auf's beste. Maschen Sie sich wegen der Drucksehler nicht die geringste Vedenklichkeit. Alles disher von mir gedruckte wimmelt von so vielen Drucksehlern, daß diese letzte Schrift engelrein dagegen ist.

War es nicht gut, daß ich Jenathan's kranke Uusgen mit meiner Muckenschrift verschont habe? Wann wird der Mensch glauben, daß die Vorsehung sich bis auf unsere Haare erstreckt, und weder ein Wort unserem Munde noch ein Buchstabe unserer Feder entsährt, ohne daß es der Herr wisse? Incredibile sed verum, und demungeachtet kommt es uns vor, daß unsere Kinderzgedanken weniger werth seyen, als die Sperlinge, und fruchtlos und von ungefähr fallen. Unglaube ist das erste Element unserer verkehrten Denkungsart.

ben 24ften Mug.

In ber Boraussehung, bag ber Sausvater bereits babeim ift, in Gefundheit und ruhiger Bufriedenheit, wollte ich erft die Sonnabendspoft abwarten, mag aber meinen berglichen Dank und Abschied nicht langer Sie haben viel Mube und Arbeit meinet= halben gehabt. Ihre Treue in Beforgung meiner Un= gelegenheiten. Ihre Frommigfeit, meine Unfechtungen, die ich als Schriftsteller und als Mensch leibe, nicht zu verachten noch zu verschmaben, und lieber Ih= ren Augen web zu thun, als meinem verwöhnten Ge= schmad, - machen mir hoffnung, bag Sie mir bie Beantwortung zweier Fragen nicht verfagen werben, mit benen ich meinen Jonathan nicht beläftigen mag. Ich wunschte zu wiffen, wie viel Eremplare von ben vier Bogen abgedruckt find, und, wie viel bie Roften bes Drucks genau betragen? Es geht meiner armen Mufe, wie ber ausfabigen Schwester bes jubischen Propheten, daß fie ift wie ein Tobtes, bas von feiner Mutter Leibe kommt; es hat schon die Balfte ihres Fleissches verzehrt.

Der Hausvater wird für baare Bezahlung der Rosften sorgen, wie sein treuer Eleasar= Tiro: Uriel für geswissenhafte Auslieserung der Wechselbälge aus der Presse in gefängliche Verwahrung zu den bevorstehenden Winsterlustvarkeiten, für die man schon im August, als ein guter Wirth, bedacht seyn muß, besonders wenn man hyperboreische Besuche vermuthend ist.

Ich wollte nicht gerne, daß es meiner Menschheit mit der Schriftstelleren gehen sollte, wie einem Madschen mit ihrer Toilette, das kleinste Theil meines Selbst zu werden.

Der Verfaffer ber Resultate Jacobischer und Mendels sohnischer Philosophie hatte unterdessen auch an Hamann geschrieben. Hier der Unfang seines Briefes.

#### Dempelfort, ben 4. Jul.

Lieber Bater Hamann, der kranke Jüngling, welscher sich an den Nesultaten fast zu todt geschrieben hat, stellt sich hier im Geiste vor Sie und neigt sich ehrerbietig vor dem Manne, durch den er schon so viel frohe, schone, erhabene und heilige Eindrücke empfangen hat. Ihre Einfalt und Ihre Laune, Ihr Kinderglaube und Ihr Stepticismus, kurz Ihre Menschheit, so wie sie ist und wie ich sie kennen lernte, ist für mich oft eine Speise

und ein Trank gewosen, ber meinen ganzen Menschen auf bas heilfamfte burchregte.

Aus hamann's Antwort vom 22ften Jul.

Es geht bem Greise nicht besser als dem Jüngling. Ich war entzückt, heute vor acht Tagen, über Ihr zus vorkommendes Vertrauen, und bin heute erst im Stanste, Ihnen wenigstens dafür zu danken. Ich habe mich entschließen müssen, Ihre Schrift nicht eher zu lesen, bis die Neibe an sie kommen wird und ich ihre Prüfung zu meiner Arbeit nothig habe. Daß ich auch an der Autorschaft krank liege, ist Ihnen kein Geheimniß; ben Ihrer gegenwärtigen Lage kann es Ihnen die meinige nicht seyn. Der Eindruck des Ganzen, den ich ben der ersten Durchsicht Ihrer Resultate gehabt, ist mir so schweichelhaft gewesen, daß ich noch mehr ben einer näsheren Prüfung derselben sur mich selbst sowohl als auch zu Ihrer eigenen Zusriedenheit zu gewinnen hosse.

Gott schenke uns beiden Mäßigkeit und Geduld zu unserer Genesung und Ruhe. Wer zu viel Honig ist, das ist nicht gut, sagt ein erfahrner Weiser. Ich vermuthe, daß es in Ansehung gewisser Leidenschaften, und ihrer darauf beruhenden Erkenntniß der Gegenstände, Verschnittene giebt von Mutterleibe an, die keines Begriffes noch Sinnes noch ihrer Energie fähig sind, wo alle Entwicklung und Cultur verloren ist. Fleisch und Blut kennt keinen andern Gott, als das Universum, keinen andern Heiland, als einen homunculum, keinen andern Geist, als den Buchstaben.

Ein Menfch kann nichts nehmen, es werbe ihm benn gegeben,

Und wem Er's giebt, der hat's umfonst, Es mag niemand exerben (Judaismus transcendentalis) Noch exwerben (Papismus philosophicus) Durch Werke seine Gnade,

Die uns errettet vom Sterben. (Das ultimum visibile und summum bonum, das uns thatig und uns glucklich, ober ruhig und glucklich macht.)

Durch ben Baum der Erkenntnis werden wir der Frucht bes Lebens beraubt, und jener ist kein Mittel zum Gesnusse bieses Endzwecks und Anfangs. Die Kunste der Schule und der Welt berauschen und blahen mehr, als daß sie im Stande sind, unseren Durst zu loschen. Mündlich, so Gott will, mehr.

## 66, Von J. G. Hamann.

Königsberg, ben 23. Aug. 1786, am Tage Bachai.

Rein David ift mehr hier! Rein Jonathan ift blieben!

Mir fallen biese zwei Verse aus meiner frühen Kindheit ein, wo ich sie mit unermudetem Vergnügen mir vordudelte. Das Lied weiß ich nicht mehr, aber die Beise war ein bekannter Gassenhauer zu jener Zeit.

Unser vertrauliches Du'hat lange geschlafen, mein lieber Fritz, und es ist die hochste Zeit, daß ich es aufwede. Ein mittelbares und indirectes widerstand meinem Geschmast und Eigensinne. Nun laß mich wieder plaudern unter vier Augen vom hundertsten ins tausendssie, einholen was ich versaumt habe, und abmachen was theils rückständig, theils für die Zukunft übrig ist. Zuvörderst wünsch ich Dir miteinem Bewillsommungskuß zur überstandenen Wallfahrt neuen Genuß der häuslichen und einheimischen Freude und Ruhe in P., wo Du alles wohlbehalten und gedeihlicher wieder gefunden haben mögest.

Die Freude in Munfter ift balb verwelft. Alles Fleisch ift wie Gras, alle Gute und Berrlichkeit ber Menschen wie bes Grafes Blumen - aber Gins bleibt in Ewigkeit. - Ich hatte mir bennahe vorgenommen. nicht mehr in Spruden zu reben. Der Parber fann aber feine Fleden nicht mandeln. Diefen Sonntag trete ich in mein 57stes Sahr und ben vorigen habe ich meine Undacht gehabt. Ich gehe nur einmal bes Jahrs; ben meiner bisherigen Unruhe hat es langer gewährt. Rach verrichtetem Gottesbienst fing ich einen Brief an Dich an. Raum hatte ich mich hingesett, fo kam mein Sohn mit der Nachricht ju Saufe, bag Rraus eben mit ber Poft angekommen ware, und fich noch ein wenig auspuben wollte, um ben mir zu fenn. Er hat fich 5 Bochen im Dberlande umgetrieben. Mit bem Schrei= ben ging es nicht recht fort, und ich nahm mir vor, bie gange Boche nicht auszugeben. Den Morgen brauf entschloß ich mich weniastens bas Montagsgebet abzu= warten. Eben ba ich aus dem Sause gehen wollte, fa= men zwei Boten mir gut melben, baf bie Thore gefchlof=

sen schworen wurden dem neuen Konige. Gine Urt von Wehmuth und Schauder überfiel mich boch.

Alles lief nach Konigsgarten, und ich ging aus ber Rirche zu meinem Freunde Bennings, ber fich, Gott Lob. beffert, und fich zusehends erholt, aber wo nicht eine Lahmung, bod Schwache ber rechten Seite wohl behalten wird, nahm baber auf die ganze Moche even= tuellen Abschied, und eilte vom Pachofe, sobald ich fonnte. zu Saufe. Mein Ropf war fo voll, baf es mit bem Schreiben nicht fortwollte. Gegen Abend brachte Rraus feinen Freund Sommer zu mir. Wir figen im Barten, wie der Postbote mir eine Ubreffe gu einem Dackden brachte; es war zu fpat, barnach zu ichicken, und ich gualte mich ben gangen Abend mit bem Innhalt, um zu errathen, wo es herfommen mochte. Geffern ließ ich meine Abwesenheit auf die gange Boche melben. Gleich barauf erschien bas Packchen. Es waren funf Bucher von B. und bas Fragment eines alten Briefes. Ich lese biesen, ohne eine Snibe unter bem Dato ber Absendung zu finden und versparte das übrige zu mei= nem Geburtstagsichmaufe. Meine Unenthaltfamkeit lieft mir keine Ruhe, ich anticipirte alles und habe noch alles zu einem neuen Schmaufe verfpart. Diefe halbe Boche ist also wieder vorben und ich weiß nicht, wo sie geblieben. Den Bienenschwarm in meinem Gebirn ohne eine Ronigin fannst Du Dir leicht vorstellen. Gin Wald rauscht in meinen Ohren, bag ich mein eigen Wort nicht horen fann.

Die Sterblichkeit meiner Schriftstelleren wird Dir auch schon geahnt haben. Ich muß Dich also mit dem Leichenbegängniß meiner unzeitigen Geburt beschweren, und Deinem ehrlichen Tiro die Mühe und Sorge deßthalb überlassen. Mens sana in corpore sano muß jett meine vornehmste Sorge senn. Vor 14 Tagen wurde unser Provincialrendant der Accise und Zollcasse aus dem Stegreif verrückt, und ich kann Gott nicht genug danken, daß ich noch Ueberlegung genug besike, meine Narrheit zu fühlen und einzusehen. Sich schämen und ärgern macht die Sache nicht besser. Bileams Künste und Beschwörungen helsen auch nicht. Geduld ist uns noth, alles zu überwinden und endlich den Sieg zu behalten.

Da meine Entkleidung und Verklärung einen so lächerlichen Riß, wie Scarrons Wamms am Ellbogen, bekommen, wird die Hihe mich zu schen boch, lieber Fritz, etwas kühler geworden seyn, und mit dieser Kühlung ist mir sehr gedient; aber um das Lehrgeld, was es kostet, thut es mir leid!

Den 12ten b. besuchte mich ber junge Nicolai, bes alten Betters Sohn, ber zu Danzig seines Baters La=ben revidirt und eine Lustreise gemacht hatte. Ich entsschuldigte mich wohl in Anschung eines Gegenbesuches, sprach aber doch den Morgen drauf ben ihm an. Vozrigen Freytag wurde eine Reise nach der Kanterschen Papiermühle in Trutenau verabredet; ich trat meinem Sohn meine Stelle in der Kutsche ab, und nach dem Mittagessen fällt es mir ein, 1 1/2 Meilen zu Fuß zu

geben. Ich, ber ich in ber Stadt ermube, von einem nur etwas entfernten Befuch, hielt es faum fur mog= lich, biefes Penfum zu absolviren, und hatte ichon meine Maagregeln genommen, unterwegs im Fall ber Roth liegen zu bleiben. Um 2 ging ich aus und um 5 bin ich ba, gum Bunder ber gangen Gefellschaft, murbe gezwungen meines Sohns Stelle in der Rutsche ausaufullen und fuhlte mich ftart genug, auch ben Rucks meg zu Auße gethan zu haben; begleitete ben jungen Better nach einem offentlichen Garten, wo Concert gehalten wird, und froch im Finftern zu noch größerem Ebentheuer ohne meinen Stock, Den ich meinem Sohn gegeben hatte, nach Saufe; ging ben Zag brauf gur Beichte und hatte vor Freuden weinen mogen über ben Vorrath von Rraften, ben ich mir nicht zugetraut. Es glimmt alfo noch Feuer unter ber Ufche. Der junge Mensch hat bier viel Benfall gefunden, eben fo aufmerkfam als zurudhaltent, ein wurdiger Succeffor feis nes Baters.

#### Bartholomai.

Kraus kam noch gestern wider meine Erwartung, um mir und sich eine Diversion zu machen. Er bot mir eine Recension der Resultate an, die ich sur meine auße geben sollte, wozu ich auch willig war. Die Schwiesrigkeit sah er selbst ein, diesen Betrug wahrscheinlich zu machen. Ich übernahm alles auf meine Gesahr, und hätte diese Urbeit gern von ihm gesehen, weil wir alle daben gewonnen haben wurden. Die lateinische Zeistung verdarb uns das Spiel. Er dachte auf dem Lande

über das ganze Problem zu arbeiten; hat aber bort so viel zu bevbachten gefunden, daß er an kein Studiren hat denken mogen, und kaum in seinem Homer etwas hat lesen können. So sehr ich ihn auch als einen seinen, klugen und ehrlichen Mann liebe, so ist etwas heterogenes in unserer Natur, daß wir uns einander nicht recht trauen. Uls Professor und Senator der Ukabemie ist er ein eben so verdienstvoller als von seiner Hyppochondrie geplagter Mann ben seinen Arbeiten und seiner Dienstsertigkeit, daß seine Launen Nachsicht forvorn.

Bie ift es moglich, lieber Fris, bag Du niemals an Deinen liebenswurdigen Sausgenoffen, ben Refultatenschmied gebacht hast? Ich habe dem Tiro ben Empfang ber 6 Erempl. befdeinigt, Die ben 7. Juli noch viel zu fruh zwar fur mich, aber nicht fur meine Freunde, Sippel, Scheffner, Kraus, Nicolovius unb Brahl ankamen. Letterer ift vorige Boche incognito nach Berlin gereift, ohne Urlaub und Umffanbe, um felbit die Bufage bes Gr. Mirabeau gur Ueberfegung bes Cincinnatus = Drben abzuholen. Mein Schwarmenber awischen Catholicismo und Herrnhutianismo schwan= fender Freund Mayer, deffen ich soust gebacht haben werde, fam von feiner geheimen Erpedition aus Deutsch= land zurud, ging nach Curland, um vermuthlich mit Frau und Rind es bald wieder zu verlaffen. Er brachte mir von Safeligmen profaifche, und eben fo viel poeti= iche Kleinigkeiten mit vom Oberhofprebiger be Ma: rees; worunter bas ftarkfte bie Briefe über bie neuen

Bächter ber protestantischen Kirche, worin ber alte Greis mir in manchen zuvorgekommen. Unch Massus hat mir durch Mayer sein Bereinigungsbuch und Ausssichten der Seele zugeschickt, mit dem Austrage es zu lessen, welches ich auch gethan und thun müssen, ohne mein Borurtheil durch diese Gefälligkeit gebessert zu has ben. An einer neuen Ausgabe des ersten wird gearbeistet, das meines Erachtens weder ärger noch besser wers den kann. Was aus der Gährung herauskommen wird, gehört auch zu Gottes Geheimnissen, die man abwarten und anbeten muß.

Worin die neue Epoche sich auszeichnen wird? Der Held starb also wirklich den 17ten, den Tag vor meiner wunderlichen Wallfahrt nach Trutenau. Er hat zwei Unfälle vom Schlage gehabt. Was für eine Lesbenswärme, was für ein Lebenskeuer muß in seiner Natur gewesen seyn! Er war ein Mensch, ein großer Mensch in der Kunst, seines Gleichen zu regieren. Er war ein treuer Knecht seines Herrn und Ichs. Troß seisnem guten Willen zu einem Antis, wurde er durch ein Schicksal und Mißverständniß ein Metas Macchiavell. Aus der Eichel mußte eine Eiche werden; zu welchem Bau diese dienen wird, beruht auf dem Willen des großen Baumeisters, der kein faber incertus ist.

Beym Allgemeinen benkt jeder an sich felbst. Auch ich bachte an meine Reise, besann mich aber, daß ich weder schreiben noch reden kann. Ein mir unbekannter Candibat hielt mir vorgestern das Gebet über 1. Petr. V. 7. Am Conntage wurde ein Lied von allen Senios

ren gefungen, bas mir bennahe ganz unbekannt geworden war; in jeder Zeile ein treffender Pfeil fur mich. Es fangt an:

> Sefu, meiner Seele Leben, meines herzens hochfte Freud'.

Der siebente Bers schließt sich:

Niemals hab' ich was begehret; war es gut, ich bin's gewähret.

Trok einer Erfahrung von 56 Jahren — denn Phryges serio sapiunt — wässert mir noch immer der Mund nach der verbotenen Frucht der Erkenntniß dessen, was gut und bose ist. Wenn es gut ist, daß ich verstumme und mein Leid in mich fresse, wenn es gut ist, lieber ein pythagorischer Maulasse als sophistischer Kämpser zu seyn, warum soll ich ein qu'en dira-t-on selbst meiner liebsten Freunde sürchten? Das Senstorn meisnes Glaubens und Gewissens ist mir heilig. Bon Curiren und nicht Discuriren ist die Nede ben mir jetzt. Ohne Praxis ist alle Theorie eine taube Nuß, und die aufzubeißen, hab' ich meine morschen Zähne zu lieb. Aussichten der Seele nennt Masius seine Lieder in Prosa.

Ich las dieser Tage in einem Buche: ber Grund aller Ueberspannung ist Leidenschaft, Schwäche; und abermal: Instinct von Leidenschaft zu unterscheiden ist das Meisterstück des Verstandes. Trefflich! Nur Sammerschade, daß die tiesste Erfahrung von einer Erscheinung abhängt, und die höchste Vernunft auf ein Wortspiel hinausläuft. Freylich verliert Action und

Handlung alle mannliche Burde burch weibische und kindische Passion ober Leidenschaft. Warum ist es aber in den verschiedensten Fällen wahr: Wenn ich schwach bin, so bin ich stark? Verstand und Ersahrung ist im Grunde einerlei: wie Verstand und Anwendung eisnerlei sind. Woher kommt die Verschiedenheit des Gezgensates? Beruht das ganze Geheimniß unserer Verznunft, ihrer Antithesen und Analogien, in nichts als einer licentia poetica, zuscheiden, was die Natur zussammengesügt, und zu paaren, was sie hat scheiden wollen, zu verstümmeln und wieder zu slicken? Der auf dem Stuhl saß, kann allein die wahrhaftigen und gewissen Worte sprechen: Siehe! Ich mache alles neu! All' unser Lallen und Nachahmen ist Nonsens.

Ich muß mich von allem absondern, und mich mit dem neuen Sahre zu mehr Bewegung zwingen, die ich eben so sehr als Umgang verabscheue. Nichts als Umsftände, von denen ich nicht Meister bin, haben über mich Gewalt, weil es mir an aller Kraft in mir selbst und meinem Willen sehlt.

Ich umarme Dich unter ben treusten Bunfchen für Dein ganzes Saus, und bitte Geduld zu haben mit Deinem schuldigen Mephiboset Taugenichts God mend him!

<sup>67.</sup> Aus einem Briefe Jacobi's an hamann. Pempelfort, ben 112 Aug. 1786.

Sier bin ich wieder, lieber Bergensvater, und mein erfice Geschäft ift, Dir zu fagen, bag ich wieder hier

bin. Freytags reis'te ich von Nichmond ab und war am Montage Abends in Nachen. Auf der See bin ich ein wenig übel, aber gar nicht frank geworden, ob wir gleich Sturm hatten. Zu Nachen blieb ich, meinen Freunden zu Gefallen, zwei Tage; daher kam ich gezstern Abends erst hier an. Meine Freude ben der Unzkunft ist durch den Anblick meines lieben Wizenmann sehr gestört worden. Er hat sehr abgenommen und ist low spirited. Ich sage nichts von meiner vereitelten Hoffnung, Dich diesen Herbst hier zu sehen. Mir ist als wenn die Sache sich noch anders wenden müßte.

Der . . . . . . hat mir eine, meine Borstels lung weit übertressende, Schilderung von dem Hasse und der Verachtung der Verlinischen Philosophen gegen das Christenthum gemacht. Er hat z. B. den . . . . . . fagen bören, man durfe jest nur nicht nachlassen, und in zwanzig Jahren werde der Name Jesus im religiösen Sinne nicht mehr genannt werden.

Der grimmige Proceß, welchen die Verliner Monatsschrift dem D. Stark an den Hals geworsen, scheint
mir, was den Hauptgegenstand betrifft, ganz leer an
Beweisstücken. Daß man in unsern Zeiten nach durchlöcherten Brunnen geht, die kein Wasser haben, und
sich vom Keller auf den Boden und vom Boden in den
Keller schieft, kommt mir sehr natürlich vor, und läßt
sich ohne Ernpto-Zesuitismus begreisen. Mendelssohn
hat einmal hierüber sehr vernünstige Gedanken in der
Monatsschrift geäußert, glaubt aber am Ende, dem
Ungläck würde bald abgeholsen sehn, wenn man nur

wieder aufangen wollte, die Wolfische Philosophie mit Ernst zu treiben.

68. Aus einem Briefe Jacobi's an Hamann, vom 4ten Sept. 1786.

Ich habe beinen Brief, lieber Herzensvater, und kann es nicht aussprechen, wie ich Dich habe und halte. Du sagst in dem nach London bestimmten Briefe vom 22. Jun., es hatte Dich befremdet, daß ich nicht gezgen Dich eben die Freymuthigkeit ausübte, die ich Lavater'n bewiese. Lieber, ich bin immer freymuthig gezgen Dich; nur daß ich, im Entgegengesesten des Lavels, den Ausdruck meiner Empsindungen in Absicht Deiner immer schwäche und das mehrste ganz verschweige. Du bist mir ein gewaltiges Zeichen; der Hamann, den ich mehr als liebe, der mir Andacht einslößt und mein Herz zum Glauben stimmt, der ist kein Hingesspinnst, und ich kein Thor, der nur eine Wolke umsfaßt.

Wenn Du mir auch nicht der unverletzliche wärest, der Du mir bist, so hättest Du dennoch wegen Deines Entschlusses, den fliegenden Brief unvollendet zu lassen, kein qu'en dira-t-on von mir zu befürchten geshabt. Benn Du ihn aber auch dem Publicum nicht geben willst, was hindert Dich, wenn Dir wieder gute Stunden kommen, ihn bloß für Deine Freunde zu volslenden? Es ist Wisbegierde von einer guten Urt, und

fonst nichts, bie mich so herzlich wunschen lagt, Deinen Plan ausgeführt zu feben.

Dein Brief, che er ankam, hat mir die Zeit recht lang werden lassen, aber ich bin nun auch recht wohl mit ihm daran. Ich wüste kaum einen von Dir ershalten zu haben, ben Du so mit Liebe, Geist und Sezgen getränkt hättest. Wahrlich, Lieber, Du bist nicht allein gut zu Fuß, wie Du mit dem Gange nach Truztenau bewiesen hast, sondern es steht überhaupt mit Dir noch ganz wohl. Sedes Wort, das Du über den verstorbenen König sagst, zeugt von Lebenssülle und Ubrahamitischer Samen = Energie.

Mit Wizenmann's Gesundheit geht es wieder beseser. Er stuckte und erschrak, da ich verkündigte, Du wollest den fliegenden Brief unvollendet lassen. — Die Jenaer sind gar zu schlimme Bogel, daß sie mich zwieschen dem blinden und dem Kantischen Glauben in die Mitte stellen. Den Kantischen Glauben kann ich uns möglich auf mir sien lassen. Ich möchte eben so wohl den Verdacht ich weiß nicht welcher Sunde auf mir haben.

### 69. Von J. G. Hamann.

Ronigsberg, ben 27. Aug. 1786. Dom. Pharisaei et Publicani.

Liebster Frit, ich erhielt im August 1785 Deinen erften Brief, und gestern ben 4gsten von Deiner Sand,

die ich sogleich erkannte und als über eine Erscheinung erschrak, weil ich selbige für eine Antwort auf mein Willsommen ansahe, das ich Dir vorigen Dienstag gesschrieben hatte. Ich traute meinen Augen nicht, und sah vorher nach dem Siegel, auf dem mir ein Rad in die Augen siel, und weil ich es verkehrt hielt, so schien mir die jungsräuliche Sphinx der leibhafte Trion zu seyn.

Es hatte mit bem Nathsel solgende Bewandtniß. Ich war die ganze vorige Woche zu hause geblieben, und da siel es mir vorgestern ein, auch Deinen ganzen Brieswechsel in Ordnung zu bringen. Diese Beschäsztigung wirkte auf mich wie die Dulcamara, und brachte mich in einen außerordentlichen Schweiß und Wallung. Mitten in dieser Arbeit erhielt ich Deinen jüngsten Brief, und weil ich die ganze Folge mit rother Dinte numerirt habe bis auf das kleinste Zettelchen und Blättchen, von Deiner Hand mit Bleystift geschrieben, so war der süße Wein, an dem ich beynahe 3 Sahre gesippt hatte, auf einem Zuge in mein Gehirn gestiegen, und Du kannst Dir das abentheuerliche Spiel meiner Phantasie leicht erklären.

Nun, ich freue mich abermal, daß Du mit Deisnem alter Ego und begleitenden Reise = Engel nach Wunsch und Herzenslust alles in Aachen und Pempelfort wieder gefunden hast bis auf den armen Aumönier, mit dessen Sinn und Schickfal ich leider nur zu sehr sympathisire. Mir hat das Resultat geahnt, was Dein Prometheus nicht voraussehen können. Ich fürchte

mich baber besto mehr angestedt zu werben burch meine · bisweilen zu empfangliche Ginbildungsfraft. Sch traue bem Gifen nicht fo balb, wenn es einmal roth geworden Der Titel war mir ichon verbachtig und Deine Unkundigung in der Borrede auch ein viel zu beiffer Bren für das parthenische Publicum. Sierin scheint mir eine kleine Uebereilung von benben Theilen gefche= ben zu fenn, wegen ber naben Berbindung, bie bem Publico fein Geheimniß bleiben fann. Bon mir bat feine Secle ben Namen bes Berfaffers erfahren. Mus Ber bem erfien fluchtigen Ueberblick hab ich noch einmal bas Buch gelesen. Die ersten hundert Seiten famen mir eben fo unverständlich vor, wie bas erstemal. Daß bie Resultate von keinem blogen Kandibaten, sondern einem Mann herkamen, ber fcon eine Urt von Dei= fferrecht erhalten zu haben schien; bierin maren beibe= mal meine Eindrude fich abnlich. Meine Freunde glaubten gegen bas Enbe mehr Schwierigkeiten gefun= ben zu haben. Tot capita, tot sensus! Ich mar bas zweitemal, wie ich es las, in Ernst frank, und es fehlt mir noch an allem, um mitreben zu fonnen. 3ch ver= ftebe noch zu wenig von Spinoza, noch weniger von hemfterhuis, und eben fo wenig Deinen Brief an ben letten über den erften. Nicolovius hat fich bie Lettre sur la sculpture verschrieben, bie ihm 2 1/2 Rthlr. fo= ftet. Diefes erfte Bert im Driginal wird mir vielleicht einmal Dienste thun, ba ich es fo lange behalten kann, als ich will, bie Manier biefes außerorbentlichen Man= nes zu faffen, ben ich mehr bewundern als schmeden

ober vielmehr genießen kann, benn feine ganze Philos sophie scheint mir mehr Manier und Schonheit als Wahrheit und Natur zu fenn.

ben 25ften Gept.

3ch habe bren Briefe, und war fo unverschamt biefen Morgen ben vierten von Dir, herzenslieber Sonathan, zu erwarten und mich brauf zu freuen, aber zugleich entschloffen, wenigstens die schuldig gebliebe= nen Untworten mit biefer Post abzumachen. Run ift bie Unruhe einmal hier überstanden, und ber Ronig ges ffern fruh wieder abgereifet, ohne ihn geschen, noch mich um bas geringfte bekummert zu haben. Dein Softer Brief fam ben 6ten und Mr. 51 ben Zag vor bem Ros nig an. Da war Feuer im Dach, jum Glud aber felbiges mit Stroh bedeckt und die Glut horte bald auf. Gott weiß am besten, was biefe gange Boche über in meinem Gemuth vorgegangen ift. Ueber die Standhaftigkeit Deiner Freundschaft und über ihre unwandels bare Bartlichkeit muß ich schweigen. Un feine Winterreise ift zu benten. Mit biefem Sahre geht bas zweite Decennium meines öffentlichen Lebens zu Enbe. 1767 wurde ich welscher Charon, 1777, Pachofverwalter. 1787 halte ich gum brittenmal um Erlaubnif gur Reife an.

den 24ften.

Ich habe mich ben ganzen Tag vom Morgen bis zum Abend herumgetrieben, und komme mube und matt nach hause. Den Anfang machte ich wider als les Bermuthen bey unserm geheimen Rath und Stabts

profibenten Sipvel, ben bem Rr. Deutsch mit feiner Frau logirt, benen ich gang frembe geworben bin. Es ift boch recht lieb, biefes Schaarwerf abgemacht gu bas ben, und recht traurig, bas aus Wohlstand thun gu muffen, was man aus Freundschaft recht füglich und mit gangem Bergen leiften fann. Dein letter Bang war zu ber Baroneffe, ber ich mein achtes Bierteliahr für meine Tochter pranumerirt. Meine Ubficht war qualeich, etwas Buverlassiges von unserer Beranderung an erfahren, weil ich mich bie gange Boche blof mit bem öffentlichen Geruchte hatte behelfen muffen, und mich um nichts felbft befummert hatte. Der Berr ift bennahe von Bettelfdriften erftidt worben. Jedermann fpricht von großen Beranberungen in unferm Fach. Ich glaube also nicht übel gethan zu haben, bag ich abgez halten worden bin, mich in biefes Gewühl zu magen, und biefe und bevorstehende Revolution abwarte. Nicht meinem Urtheil, fondern meiner Unvermogenheit habe ich die Klugheit meines Entschluffes zu verdanken. Uns fer Rant ift außerorbentlich von Minister Bergberg un= terschieben worben, und man fpricht, bag er eine Stelle ben ber Ufabemie ber Wiffenschaften erhalten wird, Uns ift alles versprochen, aber unter Bedingungen, bie bie Erfullung unmöglich machen werben. Es geht mit bem quten Willen, wie mit dem Morgenroth nach bem Spruchwort.

Erifpum habe ich heute besucht, weil ich ihn bie ganze vorige Boche nicht geschen, ungeachtet er sich vors gestern anmelben ließ, und begegnete ihm heute. Er hat biefe Woche an mich gedacht, und sich meine Ruhe gewünscht. Wie unsere Bunfche auf unferer Unwiffen= beit beruben! Brabl ift ichon über gehn Tage bier, ich habe ihn aber nur im Borbengeben gefeben. Er hat fich porgualich in Engel's Gesellschaft gefallen, von bef= fen Launen ihm Biefter feinen guten Begriff gemacht batte. In Berlin geht bas Gerucht, bag Du, lieber Jonathan, an Garve geichrieben und ihm Unekboten gegen Nicolai und bie Berlinische Spnagege angeboten hatteft; Geiler hatte ein gleiches gethan; Barve aber hatte Nicolai davon Nachricht gegeben; Biefter hatte bieß geläugnet, aber bie Sade fo erflart, bag Garve bieß an einen Freund in Sachsen gemelbet, ber biefes wieder, wo nicht an Nicolai unmittelbar, doch an einen Berliner verrathen hatte. Ich halte alles fur ein Mahr= chen; boch wunschte ich zu wiffen, ob Du mit Garpe in Berbindung ftehft.

ben 25ften.

Uch mein Seelen = Jonathan! Wie habe ich mich an Lavater's Predigten über Philemon erquickt! Ich fing sie mit dem letten August an, und glaubte, daß er über den Jonas das Beste, was er sagen konnte, ge= predigt hatte. Ruth, Jonas und Philemon sind mei= ne Lieblingsbücher im A. und N. T. Den Salomo hab ich und die Herzenserleichterung gar zwenmal, selbst gekauft, und zum Andenken von ihm. 70. Aus einem Briefe Jacobi's an hamann, vom 5. Oct. 1786.

Endlich einmal wieder ein Brief von Dir. lieber Bergensvater. Aber ber herrschenbe Ton barin hat et= was finsteres und trubes, bas mich mit schwermuthia macht. Ich habe feit einiger Zeit einen Aluf im Ropfe. ber mich periodisch peinigt. Die Schmerzen fangen Morgens gegen vier Uhr an und laffen erft im Nachmittage nach. Ich kenne biefes Uebel unter allerlei Geffalt schon lange. Die Merate wissen ihm keinen rechten Da= men und es scheint außer bem Wirkungsfreise ihrer Mittel zu liegen. Benn nur befferes Better fommen wollte! Die feuchten Sturme bringen mich um. Um gten v. M., baich wegen meiner Schmerzen noch zu Bett lag, wurde mir unversehens Dohm gemelbet. Er hat etwas in feinem Befen, bas fich mit bem meinigen febr verträgt. Er ift gutmuthig und offenbergig, fur ben Deismus frenlich eingenommen, aber feine politischen Grundfate stimmen mit ben meinigen überein, und er Scheut fich nicht, biefen Grundfagen gemäß, fren gu urtheilen. Einige Tage nach ihm erschien ber Schweis ger Muller. Das Geficht, Die Geftalt, ber gange Ausbruck biefes Mannes hat etwas, bas mir wiberfteht. Dagegen hat er mich burch feinen umfaffenben und tie= fen Blid in ben Busammenhang ber Geschichte febr ans gezogen. Ich begleitete ihn am folgenben Zage tros meines franken Kopfes nach Colln, und wir blieben gufammen ben Dohm bis Montag frube. Dohm mur= be mir ben biefer Gelegenheit noch lieber; mit Muller

aber konnte ich mich gar nicht amalgamiren. Nach der Bernunft hatte das Ding umgekehrt senn mussen. Aber es giebt nach allen Prädicamenten und Prädicazbilien ein gewisses a posteriori, das über alles a priori triumphirt. Ich hatte Müller sehr gebeten, Heinse wo möglich zu Mainz anzubringen. Kaum ist er zurück, so schreibt er mir, daß es gelungen sen; Heinse sep Borleser des Churzürsten. Mir war Heinse's Versorzgung durch eine Verkettung von Umständen und Begesbenheiten, wohl nicht eigentlich zur Pslicht gemacht, aber doch so auserlegt worden, daß ich mir nicht herzauszuhelsen wußte. Unser gegenseitiges Verhältniß war drückend wegen der gänzlichen Verschiedenheit unssere Sinness und Denkungsart, so daß wir beide nicht wenig darunter litten.

Absit omen! rief ich aus, da ich in Deinem Briefe las, Du hattest die jungfräuliche Sphink meisnes Siegels sür den leibhaften Frion angeschen. Laß mich ben dieser Gelegenheit Dich an Dein Versprechen erinnern, mir ein nov orw, welches ich, wie Du bezhauptetest, von Mendelssohn und zwar sündiger Weise gefordert hatte, zu geben. Ich habe Lavater's Predigten über Philemon noch nicht ganz durch. Vieles, sehr vieles darin erquickt auch mich. Aber was ist Erquizsung in einer Krankheit wie die meinige? — Wie habe ich nicht gestrebt! Wo habe ich nicht gesucht? Ich sahr, nur anders eingehüllt, mein eigenes Elend, meine eigene Armuth, bald mit, bald ohne Quacksalberen; und ich werde nun bald 44 Jahre alt.

Daß ich Garve'n Anekvoten gegen Nicolai und Genossen angeboten hatte, ist grundfalsch. Ich habe aus Veranlassung meines Verlegers ihm ein Eremplar meiner Rechtsertigung geschickt, und, in Beziehung auf S. 97 dieser Schrift, ihm von dem Urheber des Mährzchens von einbrechendem Catholicismus Nachricht gegeben. Mein Brief forderte nicht einmal eine Antwort, und ich erlaubte Garve'n, von der darin enthaltenen Nachricht jeden Gebrauch zu machen, den er für gut hielte, auch ohne daben meinen Namen zu verschweizgen. Garve hat mir in einem freundschaftlichen und verbindlichen Tone geantwortet. Ich sehe der Entzwicklung dieser Sache ganz ruhig entgegen.

Taufend Gruße von Wizenmann. Warum Du ihm ben Namen Prometheus bengelegt, wiffen wir nicht recht. Er fahrt fort sich zu erholen.

## 71. Von J. G. Hamann.

Ronigsberg, ben 28. Cept. 1786.

Herzenslieber Frit Jonathan, gestern trat mein Michael in sein 18tes Jahr. Ich hatte mich den ganzen Monat auf diesen Tag gesreut, der aber nicht gesteyert ward, außer daß ich den ganzen Tag zu Hause blieb. Ich ermannte mich zu einer Arbeit, vor der ich mich disher gescheut hatte und an die ich nicht ohne Versdruß denken konnte. Gegen Abend, wie ich im besten Schusse bin, kommt ein Brief von Münster, der mir

Radricht von ber Bermenbung ber Fürftinn megen mei= nes Urlaubs giebt, und mich aufmuntert, neuerbings befibalb einzufommen. Allein in bem Gewühle, wie es jest noch ift, wurde meine Bittschrift erbruckt und erftidt werben. Die geheimen Schreiber haben genug auf meine Landsleute geflucht, bie ben neuen Landes= berrn überfallen und belagert haben. 3ch will alfo nichts übereilen. Gehorfam ift bas angenehmfte Opfer in den Augen besienigen, der ins Berborgene fieht und öffentlich vergilt. Das habe ich erfahren und hoffe es noch augenscheinlicher zu erleben. Dichts von ungefabr; warum mußte an einem fo fritischen Tage nach neun verlorenen Monaten die Liebe zu meinem fliegen= ben Briefe wieder aufwachen? Um 17. December v. 3. feste ich querft bie Feber an. 3ch bin gestern bis in ben zweiten Bogen gefommen, muß aber meine Rrafte an Rath halten, wenn ich nicht wieder verwildern foll. Ein Brief von meinem Freunde wird ein Labfal fur mich fenn, aber die Untworten muß ich schulbig bleiben. Sabe bie Freundschaft, mit bem, mas ich Dir gefdrie= ben, meine lette Einlage an meinen Buchhols zu ergangen, bem es eben fo geht, wie mir; fo balb es auf's Schreiben ankommt, fehlt es mir an Worten, meine Gebanken auszubruden, die unterbeffen verfliegen und verrauchen. Ich glaube auch, daß die elende Bitterung eines fo feuchten und fuhlen Berbftes meine Lebensgeis fter zu einer Reise gebampft bat, und auch biese ban= gen von Ihm ab, ber Bolfen, Luft und Winden giebt Wege, Lauf und Bahn. Also manum de tabula und

Bebentzeit zum Schritt in bas Beiligthum bes Cabis nets. Collte meine Autorschaft burch bie jebige Palins genefie eine neue Geffalt gewinnen, fo bin ich meinen Freunden und Feinden, folglich auch mir felbft, biefen Tetten Berfuch meiner Rrafte fculbig. Baterland und Mutterfirche find die beiden Ungeln meines Patriotiss mus. Much mein einziger mir übrig gebliebener Freund Grifpus foll an meiner Arbeit keinen Untheil mehr nehs men: ich will meine reine Sand zu Markte bringen. Geht's nicht; befto beffer, wenn man alles gethan bat, fich als einen unnüben Rnecht zu erkennen. Sier lieat boch aller Weisheit Enbe, wie bort ihr Unfang. Ich habe nun für heute alles gesagt, mas ich zu sagen im Stande bin. Bore nicht auf mich zu lieben, mit mir Gebuld zu haben und mir fo oft Du fannft zu fcbrei= ben, ohne auf Untworten Dir Rechnung zu machen. Sch bin unter taufend Grugen an alle bie Deinigen, benen ich, wie Dir felbft, Gefundheit, Frieden und Kreube muniche, von mir und meinem lucubrirenden, fclafenben und spinnenben Gefindel

bein großer Beiliger mit bem Lindwurm S. G.

## 72. Von J. G. Hamann.

Ronigsberg, ben 25. Det. 1786.

Lieber Frit, ich bin sehr trank gewesen an einem Fluffieber, bas mit einem Krampse ausbrach, ber mich

gum Erstiden gufammenschnurte. Gludlicherweife befam bie materia peccans balb burch alle Schleufen ihren Ausfluß. Nun bin ich vollig hergestellt, bis auf ben Mangel an Kraften und Lebenswarme. gange Ratur Scheint fich geanbert gu haben; mein Sun= ger ift nicht mehr fo unbandig, aber was ich genieße, hat den Geschmack von Umbrofia. Um meinen fcma= den Ropf ein wenig zu weben, habe ich biese Boche Ferguson's history of the roman republic zu lesen angefangen; es unterhalt mich auf eine angenehme Urt ohne Unftrengung. Mein Michael hat mir Diefe Boche einen Kund gemacht an Deines Wigenmann Bentragen gum driftlichen Magazin. Ich nannte ihn Resultaten= schmied und wollte bieg baburd, gut machen, bag ich ihn in einen Prometheus verwandelte, ohne eine an= bere Nebenidee, als feine Leiden, die er fich zugezogen. In Berlin foll man ihn gar fur einen fanatischen Utheis ften halten; ich begriff tieß nicht, bis man mir fagte. bag dort Utheisten waren "alle, die ber Bernunft ab= fprachen bas Bermogen Gott zu erkennen, und eine ans bere Quelle als die Philosophie suchten." Wenn er nicht barüber ju lachen im Stanbe ift, fo fage es ibm lieber nicht.

Meine Urtheile beruhen vielleicht oft auf meiner besondern Laune und Lage. So las ich Lavater über Philemon in einer Dürre der Seele, wo ich glaubte, alles Gefühl von Freundschaft, Erkenntlichkeit und Moralität verloren zu haben. Das Mitgefühl, dessen ich fähig war, gereichte mir zum Troste, und ich konnte

mir felbst Rechenschaft geben von meinem außerorbentzlichen Geschmack an diesem kleinen Briefe, den manche keiner Stelle im Canon werth halten. Mit dem ersten Theile der Vorlesungen über das N. T. ging es mir eben so. Die beiden folgenden Theile haben nicht den Cindruck in mir gemacht; aber ich unterstehe mich noch nicht zu urtheilen und warte mit Verlangen auf die Fortsehung.

Meyust Du, lieber Fritz Jonathan, daß es Unbern besser gehe als Dir mit Deinem Christenthume?
Bundere Dich also nicht, daß Du allenthalben Dein
eigen Elend sindest. Mit solchen Gesinnungen, hoffe
ich, ist man nicht weit vom Reiche Gottes, das nicht
pera nagarnosseus kommt. Luc. XVII. Hast Du gesucht? hast Du gestrebt? hast Du nichts als zerlöcherte
Cisternen gesunden? Nun so versuche es ein Vierteljahr mit Stillsenn und Hoffen, um mit beinem 45sten
stärfer zu werden. Fürchtet euch nicht, siehet fest und
sehet zu. — Der Herr wird für uns streiten und wir
werden stille seyn. Exod. XIV. Genug für heute.

den 26ften.

Was meine Autorschaft betrifft, so habe ich zwar über die vier abgebruckten Bogen den Stab gebrochen, aber die Sache selbst liegt mir mehr am Herzen als jemals und ich habe all die Feuer = und Wasserproben nicht umsonst ausgestanden, sondern bin desto mehr gestählt worden in meinem Vorsatz. Ich nehme an Deinen Ausmunterungen, lieber Ionathan! vielen Antheil, aber den Sporn hat kein Autor nöthig, und hierin bin ich

eben fo fehr Autor als Mensch, und schäme mich bies fes Bekenntnisses nicht. Was ich mir selbst und dem Publico schuldig bin, oder wenigstens für eine Schuld ansche, muß mit dem lehten heller geleistet werden. Wie meine Autorschaft einen Anfang gehabt, so mag sie auch ein Ende nehmen.

Lieber nichts, wie halb! Die Art, wie ich mich gegen meinen alteflen Freund Herber barüber manife= flirt, ist mir noch heute so heilig, als benfelben Augen= blick, ba ich es schrieb.

Ich las ben Countag Chlers Winke mit ziemlichem Intereffe an bem Ton biefes Mannes; gegen bas Enbe überfällt mich ein Unwille, ohne recht zu miffen wie und warum? Ich konnte mir felbft ben Grund meis nes Berdruffes nicht erflaren. Meine erfte Urbeit mar, bieg Buch von neuem burchzugehen, um mir wenigs ftens Rechenschaft von meinem Gefühl geben gu tonnen. Es lauft alles auf die jesuitische Chicane hinaus mit ber 3mendeutiafeit bes Worts Bernunft. Ich begreife in aller Belt nicht, wie fo ein paar Manner wie Rant und Chlers aus einem Ion pfeifen, und fich einer fo plumpen Lift bebienen, ihren Gegnern aufzuburden, als ware von ber Bernunft bie Rebe, bie Gottes Gabe und der Character ber Menschheit ift; und daß felbst Crifpus fich burd einen folden Schein ber Sanftmuth und Ralte blenben laffen fann. Go fehr biefe gange Sophisteren in die Augen fallt, fo fcmer ift es, bas rechte Ende zu finden, um fie in ihrer Bloge barguftels Ien. Die Leute reben von Bernunft, als wenn fie ein wirkliches Wesen ware, und vom lieben Gott, als wenn selbiger nichts als ein Begriff ware. Spinoza redet von einem Object, causa sui; und Kant von einem Subject, causa sui. Ehe dieses Misverständniß gehoben wird, ist es unmöglich, sich einander zu versstehen. Weiß man erst, was Vernunft ist, so hört alster Zwiespalt mit der Offenbarung auf. Ich kann aber darüber nicht schreiben, weil ich mir selbst noch nicht Genüge thun kann. Ich hoffe aber und werde wenigsstens nicht eher ruhen, dis ich mit gehöriger Deutlichskeit alle diese verworrenen Begriffe auseinander sehen kann.

Du erinnerst mich an ein Versprechen, lieber Fris, von dem ich nichts weiß, Dir ein nov orw zu geben, welches Du gesordert und zwar sündiger Weise gesortert, wie ich mit Mendelssohn behauptet haben soll. Das ist auch dunkel für mich, bringt meine Einbildungstraft wie Deine eigene auf, und zerstreut mich in Hinzund herbenken ohne Frucht. Wo hab' ich das Verspreschen gethan und diese Behauptung? Stoß mich mit der Nase drauf, wenn ich bitten darf, so hart, wie möglich, und erkläre mir das Näthsel. Es schwant mir so etwas, aber ich weiß nicht was, das Du nicht recht verstanden haben mußt.

Muller's neue Ausgabe seiner Geschichte ist mir noch nicht zu Gesicht gekommen. Der Ausenthalt in Berlin schien ihn ehemals ganz imprägnirt zu haben. Ich genieße nur ein Buch, so lang ich es in ber Hand habe; sobald ich es weglege, bleibt mir nichts, als ein wahres Gespenst übrig.

Sobald ich nur kann, werde ich an die Abschrift meiner Umarbeitung Hand anlegen. November und December ist bestimmt, Deine Bücher, Spinoza's Moral, und Hemsterhuis und die Resultate von neuem zu lesen. Vielleicht bitte ich mir im Nothfall Erläuterungen über dasjenige aus, was ich nicht zu verstehen im Stande bin.

Haft Du des alten Cartesianers sein Cogito erhalten? Ich vermuthe nicht, daß er mit seinem Sum serztig geworden ist. Den Meßcatalog habe ich auch dießmal nicht selbst gelesen; mein Sohn mußte mir Rechenschaft geben einen Abend, da ich noch zu schwach war, selbst zu lesen. Was ich selbst sehe und lese, versschlägt nicht viel ben mir, geschweige, was ich bloß höre.

Ich muß aufhören, lieber Friß, und kann nicht mehr. Habe Geduld mit meinem Geschmier und zerz stümmelten Brocken. Du wirst das Fehlende erganzen, und das übrige errathen können, auch alles zum Besten auslegen. Ich muß schlechterdings aushören; so erschöpft bin ich. So bald ich kann, bin ich nicht mußs, und ungeachtet aller Zerstreuungen, hoffe ich meinen Endzweck nicht aus dem Gesichte zu verlieren.

Gott erhalte Dich gesund, und alle die lieben Deisnigen. Wir werden uns mit Gottes Huse einander sehen. — Im Schweiß Deines Ungesichts, heißt es auch wehl; besto schmackhafter wird es senn, und desto

gebeihlicher, so Gott will. Siehe er ift's, ber bie Berge macht, ben Wind schafft, und zeigt bem Mensichen, was er reden soll! stand heute in meinem Morgensegen und gehörte zu meinem Fruhstud. Umos IV. 12. Gott sey mit uns allen!

Dein alter

Sans Ge. S.

## 73. Von J. G. Samann.

Konigsberg, ben 4. Nov. 1786.

3ch war mir beute gang gewiß einen Brief von meinem Jonathan gewärtig, aber mein Michael fam wieder leer nach Saufe. Wenn nur nicht Sauptweh ober Krankheit an biefer Quarantaine Schuld find, fo will ich es mir gern gefallen laffen. Ich muß beute fcreiben, um meinen Ropf rein zu haben, weil fich ber Bind wieder ben mir gedreht. Seute vor acht Tagen wurde ich mit einem unerwarteten Briefe von meinem Mlc. B. erfreut und erquickt. Ich wollte gleich ben Tag barauf antworten, aber es ging nicht von ber Stelle, und ich befann mich endlich, an meiner außerorbentlichen Mattigfeit und Ohnmacht felbst Urfache gewesen zu fenn, Ich habe Magen und Ropf zu fehr angegriffen. Den 24sten v. M. fing ich ben Ferguson an, und wurde von biefem Buche fo bingeriffen, baf ich mich gang felbst barüber vergaß. Meine Absicht war, mit bem Monat

fertig zu fenn, weil ich durchaus meine Arbeiten mit dem laufenden anfangen wollte. Die Qualität meiner Diät, welche der Arzt mir erlaubte, war schon von der Art, daß Crispus sich kreuzte und segnete. Der außersordentliche Wohlgeschmack hatte mich auch im Maß der Quantität versührt, und meine Leute, welche meine herkulischen Arbeiten gewohnt sind, hatten auch zu wesnig Augenmaß und zu viel Nachsicht; aber mein gebücktes Siehen und Lesen über den drey Quartanten thatten mir wohl den meisten Abbruch. Die drey ersten Tage der Woche zeichneten sich durch eine außerordentzlich schone Witterung aus.

Mittwochs den isten d. fühlte ich erst eine Erneuerung meiner Arafte. Ich war eben im 6ten und letzten Buch des Ferguson, das mich ungemein interessstre, als Md. Courtan mit ihren Kindern zum Besuch kam, und ich den entlarvten Moses Mendelssohn erhielt, über dessen Titel und besonders den Todverdruß ich den Tag vorher, wo ich ihn in der Zeitung sas, mir den Kopfzerbrochen hatte, und eben nicht viel Kluges ahnete. Ich brachte noch denselben Abend den Engländer und die Scharteke glücklich zu Ende.

Weil boch alles Neue spåt borthin kommt, so bient hiermit, lieber Fritz, zur vorläusigen Nachricht, daß der entlarvte M. M. von dem berüchtigten Prediger des Utheismus Schulz ift, der durchaus keinem andern als sich selbst die Ehre lassen will, und weitläuftig zu beweisen sucht, daß der arme M. sich bloß an seinen philosophischen Betrachtungen hat zu Tod ärgern kon-

nen. Dhugeachtet bes Elels über ben unschlachtigen Ion, kann man fich nicht bes Lachens enthalten über bie bumme Citelfeit biefes Mannes, ber wie ein Burfe um fich haut und in feinem Unfinn manchen treffenben Streich thut, ben bie Berliner von feinem andern fo berbe bekommen hatten. Auch hier heißt es: Non quis sed quid? Denn auch Marren fagen bie Bahr= beit. Das Geschwäh biefes Mannes scheint nicht gang grundlos zu fenn. Mendelsfohn, beffen Religion im Grunde nichts als Philosophie, und ihr Suftem eine Glaubens = und Gewiffensfache fur ihn war, mag frey= lich eben so wenig im Stante gewesen fenn, Die philo= fophischen Betrachtungen zu verstehen und zu verbauen, als eine Blutwurft ober ein Stud Schweinfleifch zu ge= nieffen. Der eine mag eben fo laut über ben Atheis= mus bes Lessing triumphirt haben, als sich ber andere barüber mahricheinlich geargert hat. Schulz beruft fich auf kunbbare Beugniffe, bie er fich theils scheut, theils nicht nothig zu haben scheint, namentlich anzusubren. Alle Deine Data und Reichards Unefboten werden weid= lich von ihm gebraucht und angewandt, feine Sypo= thefe wahrscheinlich ju machen und auszupugen, und burch feine eigene Unklage find die beiben Donnerskin= ber vollig absolvirt und fur unschuldig erklart. Also ein febr reicher Stoff zu einem wirklich fomischen Machspiel.

Dom. XXI.

Erifpus besuchte mich gestern und lachte berglich über meine hausliche Akademie. Im Winter leben wir

alle in zwei unmittelbar zusammenhängenben Stuben. In meiner ist die eine Wand mit Büchern bedeckt, und alle Tische und Winkel belegt. Zwei Betten für mich und meinen Sohn. In der andern schlasen Mutter und die beiden Mädchen. Zwei kleine Bücherschränke und ein Clavier. Vormittags hat mein Sohn Stunde. Nach dem Essen kommt sein Freund Nicolovius, und sie lesen den Don Quirote im Spanischen. Dann kommt Naphael bisweilen und schreibt ein paar Zeilen den Kindern vor, übt sich mit Michael im Französischen. Dann kommt Hill, klimpert und singt den Mädchen etwas auf dem Clavier. Dann kommen wieder zwei und machen sich über den Plutard, wo Erispus, so oft er kann, präsidirt. Mittwochs und Sonnabends kommt ein polnischer Sprachmeister.

Borgestern wollte ich severn; ich hatte mich an bem Briese nach M. ben Tag vorher zu Schanden geschriesten, und die Witterung war so traurig, daß das Tasgeslicht kaum durch meine doppelten Fenster durchschimsmern konnte. Auf einmal sielen mir Pestel's Fundamenta Jurisprudentiae naturalis in die Hande, welsche sich on wider meine Sitte sich ein halb Jahr bey mir umgetrieben hatten. Die Philosophie dieses Mannes ist der meinigen so homogen, und der Styl so körnicht, daß ich kaum wieder aufhören konnte. Kennst Du, liesber Friß, den Mann? Er soll Prosessor in Leiden seyn. Je mehr also in Deiner Sache vorgearbeitet wird, desto lieber und vertheilhafter ist es mir. Noch hat keiner etwas von meiner Materie und meinen Gedanken antis

cipirt, als ber aite, wurdige, zwei und siebenzigjahrige Greis de Marces zu Dessau in seinen Briefen über bie neuen Bachter der protostantischen Kirche. Ich habe nur das erste Heft; das 2te soll auch bereits ausgekom= men seyn. Je weniger mir zu sagen übrig bleibt, desto bequemer und vortheilhafter wird meine Nachlese seyn.

Sch habe biefen Nachmittag jum erstenmal Luft geschöpft, und bin in Begleitung meines Cobnes langft meinem Garten gegangen. Diefe fleine Bewegung bat mir wohl gethan. Es fieht ichon alles nach bem Bin= ter aus, lauter Schnee, und ber fumpfige Boben halt ichon ziemlich und ift von Froft bennahe ausgetrodnet. Raum war ich auf meiner Stube, als ich Engels Rebe auf bes Konigs Geburtstag erhielt. Ber boch auch feiner Materie und bes Ausbrucks fo machtig ware! Es ist frenlich ein Unterschied, nur so viel zu fagen, als man fann und will, ohne bag man muß. In einer folden politischen Rebe ift bie Wahrheit blog bie Folie eines Spiegels ober burchfichtigen Steins, ein Vehiculum ber Schonbeit. Der mir fo anftogige Gallicis: mus, welcher in ber alten Rebe fo oft vorkam, ift bier nur einmal mir aufgefallen, S. 27; fo echt wie bie Grundfage Friedrichs, find bie Friedr. Wilhelms ftatt feine.

Das Ende von diesem langen Liebe läuft barauf hinaus, lieber Jonathan, daß ich an die Arbeiten meisnes fliegenden Briefes nicht eher denken werde, bis ich erst nach Berlin geschrieben habe, und erst mit dieser Arbeit sertig senn muß, wenn es nur immer möglichist,

und Gott Krafte bazu gibt. Diese Briefe muffen gus sammen abgehen, und wenn ich auch den Rest bes als ten Jahres bamit zubringen follte.

Hab' ich eine Ohrenbeichte abgelegt, so mag ber Minister entscheiben nach seinem Gewissen, und ich will mich gern meinem Schicksal unterwersen ben der Berusbigung, das Meinige gethan zu haben. Erhalte ich unter diesen Bedingungen, daß ich durch meine Abwessenheit keinen Nachtheil zu besorgen habe, meinen Urslaud: so werde ich gewiß eilen, mir denselben zu Nuche zu machen, und unserer gemeinschaftlichen Bunsche Ziel zu erreichen; denn nichts als diese Reise kann meine Gesundheit und Gemüthsruhe wieder herstellen.

Das Individuelle meiner Autorschaft und ihres Husgangs bleibt immer mein Gigenthum, bas mir nicht entwendet werden fann. Kommen Undere auf die Spur meines Ganges, ber jedem nabe und offen liegt, fo gewinnt meine Absicht burch Undere mehr, als vielleicht burch meine eigene Musführung berfelben. Diefe Musführung ist noch immer zu unzeitig, für mich sowohl als für bie öffentlichen Lefer. Beibe haben noch nicht bie Reife. Wenn ich auch als hinkenber Bote endige, mas ich als Borlaufer angefangen, so wird mein fliegender Brief, trot aller widersprechenden Modificationen in ber Form, feinem Inhalte nach bas bleiben, mas er werben follte : Entfleibung meiner fleinen Schriftftelle= ren, und Verklarung ihres 3wecks, bas verkannte Christenthum und Lutherthum zu erneuern, und bie bemfelben entgegengesetten Migverftanbniffe aus bem Wege zu raumen und bem Drachen von Babel einige Ruchlein von Pech, Fett und haar, untereinander gestocht, in den Rachen zu werfen.

ben 8ten Mov.

Ich mußte abbrechen, und barüber ift ber Brief liegen geblieben. Bielleicht ift mir heute einer von Dir Bestern befam ich eine Neuigkeit, welche bescheert. Dich und Deinen Frenwilligen, wie man ihn bier nennt, nabe angeht. Der Titel beißt: Borlaufige Darftel= lung bes heutigen Jesuitismus, ber Rofenkreuzeren, Profeintenmacheren und Religionsvereinigung. lagt fich gut genug lefen, ift aber im Grunde eine bloge Mhausobie, wie fie ber Berfasser selbst nennt, ber ein aanger Berliner und Nicolaite ift. Der weitlaufige Borbericht geht bas vortreffliche Buch an, beffen lette Salfte ich Dir ichon empfohlen habe, und nochmals baran crinnere. Ich menne bie Enthullung bes Belt= burgersustems, beffen Ueberlegenheit ber Rhapsobift felbit erkennt. Letterer rebet von ber Stimmung un= fers Sahrhunderts zu ben Erscheinungen auf bem Titel seines Buche. Da heißt es nun S. 173: "Statt fich mit nublicheren und mehr im menschlichen Befichtsfreise liegenden Bahrheiten und Gegenstanden zu beschäfti= gen, empfiehlt man vielmehr einen unbedingten, blin= ben Glauben." (ben biefen Worten wird in einer fleis nen Note an ben Streit bes herrn Jacobi mit bem un= ferblichen Mendelssohn erinnert) "verzweifelt an aller Bahrheit, und entreißt bem Protestantismus feine groffte Ctube, namlich ben uneingeschrankten Forfdunge=

geist und Vernunftgebrauch, unterwirft also die Nechte ber Vernunft und der Religion dem Ausspruch einer menschlichen Autorität." Zu der kleinen Note kommt aber unter den Verbesserungen und Zusätzen hinter dem Vorbericht eine weit längere von S. XXX — XXXII. Aus dieser jesuitischen Verdrehung Deiner Meinung ist offenbar zu sehen, daß sich mit solchen verkehrten Leuzten weder deutsch reden, noch deutsch schreiben läßt, und daß man eine andere Sprache zu Hülfe nehmen muß, um sich ihnen verständlich zu machen, oder vielzmehr ihren Unverstand in die Enge zu treiben.

Mein Hans Michael kommt, leiber, leer zuruck; wenn Du nur gesund bist, will ich gerne warten. Du hast vielleicht mehr Geschäfte als ich Zerstreuungen habe. Obngeachtet ich ab intra auch nicht faul bin, so bin ich besto unthätiger ab extra, und es geht mir wie den Schriftgelehrten, die nicht mit einem einzigen ihrer Finzger anrührten, und andere für sich lieber tragen ließen. In einer anderen Rücksicht bekümmere ich mich mehr um Anderer Beinberge, als um meine eigenen. Ich tröste mich wenigstens damit, daß Faulheit und Feigheit nicht allein schuld sind, sondern vielleicht meine Stunde noch nicht gekommen ist.

Borgestern besuchte mich Brahl, ber vom Grafen von Mirabeau einen Brief erhalten hat, ber sein Buch betrifft, und ein Bentrag zur Uebersetzung ist. Er theilt ihm zugleich eine Acte des Staates Birginien mit, das frene Exercitium der Religion betreffend. Der Brief ist sehr eilig geschrieben, und ein Brouillon von seiner

eigenen Hand \*). Er erstart nunmehr selbst den ganzen Cincinnatusorden sur ein projet entièrement français, une institution purement française, c'est à dire, une petite décoration, un petit emblème, une petite invention de vanité, une gentillesse en un mot. J'ai craint à la fin le ridicule d'y mettre trop d'importance et surtout le malheur d'inspirer contre un citoyen aussi vraiment respectable que Washington des préventions assez démenties, il est vrai, par la noble et généreuse uniformité de sa conduite entière, mais que l'activité des passions républicaines pourroit exalter et envenimer.

Unterdeffen ift es ihm gleichwohl angenehm, fein Urtheil öffentlich bekannt gemacht und aussuhrlich seine Grunde entwickelt zu haben, weil sein Buch nicht nur in America, sondern auch sogar zu Condon übersetzt worden, auch einen Einfluß auf die Meynung des Pusblici gehabt.

Id will noch ein paar Stellen abschreiben: Hélas, Monsieur, quand résoudra - t - on ce grand problème, s'il ne seroit donc pas possible, que l'on constituât un pays de façon que toutes les affaires se fissent sur les lieux où elles naissent et que la justice et l'intérèt commun fussent respectés partout, sans qu'il fallût, pour éviter de se battre, se soumettre au commandement d'un imbécille que son rang et

<sup>\*)</sup> Mirabeau erwähnt dieses Briefes in ben Lettres à un do see amis en Allemagne p. 14.

son éducation rendroient tel, quand même la nature l'auroit constitué pour être autrement. --Le genre humain fait cette grande question aux Etats-unis d'Amérique, et si par hazard ils répondoient mal, il faudroit le demander encore à la raison. Bon ber bengelegten Acte fagt er: Tel est un des premiers pas que les Etats-unis ont fait vers le perfectionnement de leurs loix, dont ils sont incessament occupés depuis la paix. Ah! si nos vieux gouvernemens promulguoient de tels actes législatifs, comme toutes les trompettes de la renommée retentiroient pour eux! Et ce qui seroit plus utile. quel essor l'esprit humain prendroit dans l'Europe regénénée. . . . Ah! c'est ainsi, et non par un absurde persiflage et de pitoyables déclamations, qu'on peut lutter contre la concurrence du nouveau monde, qui, du moins il faut l'espérer, nous prendra bientot nos hommes, si nous ne lui prenons pas bientot sa sagesse.

Unfere Universität bekommt wieder drey Auslansber zu Lehrern, einen Prof. Juris König aus Halle, eisnen der morgenländischen Sprachen, Hasse aus Tena, dessen Idvids mich eben nicht sehr neugiez rig macht, seine Uebersetzung des Buchs der Weisheit zu lesen, und einen M. Wald aus Leipzig, der 1784 den Versuch einer Einleitung in die Geschichte der Kenntznisse, Wissenschaften und schönen Künste für akademissche Vorlesungen herausgegeben, die ich eben durchzgelausen, und wo ich auch Deinen Namen in den 3115

saben und Verbesserungen S. 446 nachgeholt gefunden habe. In diesem Jahre ist wieder ein Bandchen von Zusabsen und Verbesserungen ausgekommen, und es wird an Fortsetzungen dieses Misthaufens nicht sehlen. Er wird Pros. der griechischen Sprache. Das Betrübstesse ist, das es hier ganz an Zuwachs junger und tuchtiger Köpfe sehlt.

Ein Freund brachte mir zu Ende des Juli die Undsfichten der Seele und das Vereinigungsbuch des Massius, mit Bitte, diese Schriften zu lesen. Seit vierzehn Tagen wurde ich gequalt, wenigstens den Empfang dieser Bücher zu bescheinigen. Ich sinde diesen Mann allenthalben von einer so schwarzen und schwachen Seite durch seine eigenen Documente dargestellt, als ich noch heute in seinen neuesten Beyträgen zur Prediger: Bibliothef lesen mussen, daß ich mich recht gescheut, und froh bin mit vieler Mühe ein paar Zeilen zusammenges bracht zu haben, die er kaum verstehen und schwerlich mißbrauchen kann.

Es hat mich ausmerksam gemacht, daß die beiben Kantianer, Schmidt und Jacob, sich auf Erusius Phistosphie berufen. Wie Kant 1765 seinen einzigen mög: lichen Beweis vom Daseyn Gottes schrieb, gab ein hiessiger Erusianer M. Weymann Bedenklichkeiten darüber heraus. Weil aber durch ein Edict verboten wurde, über die Erusianische Philosophie zu lesen, so ist dieses Mannes Auf und Kopf so verloschen, daß er zur öfstentlichen Schande als Rector einer hiesigen Stadtsschuse lebt. Ich wurde damals von einem Freunde uns

gemein aufgemuntert, die Erusianische Philosophie ein wenig naher kennen zu lernen; aber es blieb, wie bei so viel andern Borfahen, und ich habe seitdem weder Zeit noch Gelegenheit gehabt, mich um den Erusius zu bekummern, dessen Sittenlehre ich mich bloß erinnere gelesen zu haben.

ben gten.

Ich habe Brahls Deduction gelesen, die ungemein ausgearbeitet, die Grunde fo beutlich auseinander ge= fest und mit einem fo genauen calculo von allen Gei= ten belegt find, daß diefer Beweis von ber Unwiffen= heit, bem Willführlichen und bem Unrecht, womit man in Berlin zu Werk geht, unwiderstehlich ift. Sch verzweifele fehr, bag ich im Stande fenn werbe, meine Lage in ein folch evidentes Licht zu fegen. Das Gange ift mannigfaltiger, verwickelter, beruht mehr auf Be= finnungen als Bahlen. Ich bin baber beinabe willens. nicht nur ins Cabinet ju geben, weil ben Gefegen ge= måß mein Urlaub ba gefucht werden muß, und bem Minister mich zu entbeden, fondern auch an bie Gen. Ubm. gu fchreiben, und bas Berfahren in Unfehung meines zweijahrigen Gesuchs in biefem Briefe zu betails liren, bamit ich fie theils nicht vorbengehe, theils meine Materie theilen und furger behandeln fann, indem biefe bren Schreiben ein Ganges ausmachen. Disposition . ift Deconomie, und bas Compendium aller Mittel. Sabe ich erft diefen Buft aus bem Ropfe, fo befummere ich mich weiter nicht um ben Ausgang und werde mit besto mehr Luft und hunger an bas Ende meiner

Autorichaft, wenigstens ber apokruphischen, benten, und an bas fleine opus rudimentorum meorum, mo: für ich alles ansehe, was ich von den Socratischen Denfwurdiakeiten bis auf ben Scheblimini geschmiert. Erhalte ich wenigstens meinen Urlaub zur Reife, fo wird felbiger in meine Autorschaft einen gang andern Einfluß haben, als wenn ich gezwungen fenn follte. wie Unfangs meine Absicht mar, ju schreiben, bieß gum Mittel zu Erhaltung meines Urlaubs, ober ber himmel weiß was mehr? jum außerften zu machen. Ben einer fo fchwebenden und fchwankenden Ungewißheit fann die Geele feinen fichern Schritt thun, fondern banat in suspenso, liegt auf ber Folter und ist ihrer felbst nicht machtig. In einem folden Buftanbe, ber ins britte Sahr beinahe geht, hat man wenig Luft ben fich felbft babeim zu fenn. Das Tecum habita wird chen fo schwer, als bas Nosce te ipsum ben einem bofen Be= wiffen. Hinc illae lacrumae. Ich, lieber Frit Jonathan! der Rosmopolitismus und Jesuitismus ift ein Gefchwur, bas in jebem menschlichen Bufen liegt. und die Berliner Schule schwatt wie ein Rind davon. wie die Critif der reinen Bernunft aus Unkunde ber menschlichen, mit ber man aufangen und sehr befannt fenn muß, ehe man es wagt, nach jener Perle unter= gutauchen und fie gu fifchen. Conft geht es uns wie bem Sunde in ber bekannten Fabel; über bem Schat= ten verlieren wir den Biffen, über das Ibeal bas Reelle, und über bas Epitheton ber Reinigfeit die Sache felbft und ihre Substanz. Sprache ift, wie Young fagt, bas

Organon und Criterion; baher die Nothwendigkeit einer neuen Junge und neuer Zeichen und Wunder, die unfer Jahrhundert nothig hat, das den spottenden Zusschauern, Hohenpriestern und Schriftgelehrten so ahnslich ist, von denen ich noch gestern Abend las, Marc. XV. 51. 52., die sehen und glauben wollen, wenn — unter Bedingungen, die nicht nur unvernünstig, und widersprechend, sondern auch unverschämt sind.

Unterdessen der große Hause seiner architectonischen Eitelkeit sich überläßt auf lockerem Sande, so wird es dem kleinen Häuslein seiner Jünger nicht an Simonen schlen, die des Bennahmens eines Felsens würdig sind, weil sie auf einen solchen ihr System und Gesbäude gründen.

Diesen Augenblick schickt mir Erispus im Namen Kant's dren Schriften gegen ihn, die er nicht des Lessens würdigt und ausdrücklich an den neugierigen alten Wann gewiesen hat. Sie sind zu Marburg herausgestommen, wo seine Philosophie Contrebande ist, wie einst die Erusianische hier wurde. Kant hat diese Saschen ohne Brief erhalten, und das Porto macht ihn verdrießlich.

Ich bin, Gottlob, biesen Nachmittag zum erstenmal auf meinem Pachof gewesen, ber außerordentlich voller Waaren ist. Der Director war auch sehr gutig gegen mich.

Mun, herzenstieber Frit Jonathan, schreibe ich nicht eher, bis ich mit den dren Briefen fertig bin; es ware benn, daß die Allg. d. Bibl. mich zu einer Auss nahme erweckte. Schreibe mir wenigstens, daß Du gefund bist mit Deinem ganzen Hause und dem Freywilligen besselben. Und hiermit Gott empsohlen; unter ben besten Bunschen im Geist

Dein alter treuer Johann Georg.

## 74. Von J. G. hamann.

Konigsberg, am Martinstage 1786.

Mein herzenslieber Fritz Jonathan, ich habe zwar diese Nacht schlassos geseyert, aber sie ist mir einträgzlich gewesen und ich hoffe jeht eine Handhabe gesunden zu haben. Brahls Memoire, das Erispus durchgesezhen, gab vorgestern Unlaß, über meines zu reden, das er auch vorher ansehen sollte. Wir waren aber in unserm Grundsahe gar nicht einig, und er traute mir nicht zu, daß es mir möglich sehn würde, meinen Vorsah in einem solchen Ton auszusühren. Ich wurde wankend gemacht, und gestand ihm, daß die Schwierigkeit mich eben abschreckte, aber ich sahe doch nach reiser Ueberlez gung keinen andern Weg als den schmalen vor mir, meis nem Entwurf Genüge zu thun.

Diese Nacht glaube ich doch einen Schlussel ober eine Thur gefunden zu haben, oder einen Faben, aus dem Labyrinth meiner Gedanken herauszukommen, in der Nacht zum 27sten Geburtstage meines lieben Buch-holz.

Morgen will ich meinen Kirchengang halten und eine Stelle mir auf dem Kaufmanns: Chor zum ersten: mal einweihen, weil es mir seit langer Zeit an einem Plat nach meinem Geschmack, wo ich incognito gehen und kommen kann, gesehlt hat, und ich umsonst darnach gesucht habe, bis ich ihn ganz von ungefähr vor meiner Krankheit sand.

In Weimar ist alles mausestill. — Mit dem ersten Bogen meines fliegenden Bricfes war H. sehr zusriezden; was er von den übrigen denkt, brauch ich nicht zu wissen. Deine Standhaftigkeit ben meinem Briefzwechsel ist mir oft ein Rathsel, oder kommt mir wie ein Heroismus Deiner Freundschaft vor. Ich muß wesnigstens Einen haben, dem ich meine Schwachheit aussschützen kann; und das Schicksal hat Dich zum Märztyrer derselben gemacht.

Der Impetus des 27. Sept. hat nur bis zum 5. Oct. gewährt; seitdem glüht er noch unter der Usche, und ich habe Dir über diesen Punct meine innigsten Gedanken mitgetheilt. Hintergehe ich mich selbst, so wird es mir am wehsten thun und am nächsten gehen. Ich habe hier keinen alter ego, mit dem ich mich recht austüsten kann. Schreiben ist ein todtes, frostiges Hülfsmittel sich mitzutheilen. Reisen, meine Freunde sehen, ist jeht mein einziges Bedürsniß, meine einzige Leidenschaft, die ich zusörderst befriedigen muß.

Db bie Geburtsnacht starker wirken und fruchtbarer senn wird als ber Geburtstag, davon kann ich heute über Tage erst mehr wissen. Der morgende Sonntag foll bem Dant, ber Freude und ber Ruhe gewibmet fenn im Geber alles Guten!

ben 15ten.

Der geftrige Conntag ift fonberlich genug gewesen, hat wie bie Dulgamara auf mich gewirkt. Ich ftebe von nachgeholtem Schlafe erquidt auf; fallen mir Papiere von ungefahr in die Bande, die auf mich einen fo tie= fen und lebhaften Eindruck von der Thorbeit und Gitel= feit meiner Entwurfe machen, bag ich weber aus noch ein wußte, und gang an mir felbst verzagte. Ben bie= fer Niederlage meines Gemuths warte ich umfonft auf meinen Barbierer, um in die Rirche zu geben. Da ich aus der Sausthur trete, fommt mir eben meine Tochs ter entgegen, die fonst gegen Mittag erscheint. 3ch Schleiche mit meinem philosophischen Bart, fomme febr fvåt in die Kirche, welche voll war, dag ich faum bereinkommen konnte, und mit einem Bollnerwinkel fur= lieb nehmen mußte; gehe Araus abzuholen, ber mit Brahl an feiner Ueberfehung arbeitet, und burch mehr Besuche gestort wird. Er will nicht mitkommen und bat fich vorgenommen zu Saufe zu fpeifen. Ich hatte eben nicht Urfache mit feinem geanberten Entschluß un= aufrieden zu fenn, und gestand ihm, daß mir nicht gut zu Muthe ware. Er verfprach mir mit Brahl gegen Abend anzusprechen. Ich freute mich also mit meinem Saufe allein zu fenn. Der Mittag war alfo recht ver= traulich und vergnügt. Bon unferer Reife und Freun= ben recht viel geplaudert, ihre Gefundheit getrunken; benn bie Sausmutter hatte auch fur Bein gesorgt.

Chen wurde bie Abrede genommen, bag bie bens ben jungften Mabchen ihre Freundin Milgin abholen follten, als fie felbft in die Stube trat in ber Abficht, jene gur Rirche abzuholen, aber wegen bes Schnees, ber sie unterwegs überfallen hatte, wars ihr besto lie= ber, von meinen bren Madchen erwartet und ihnen qu= vorgekommen zu fenn. Nachmittags fam Sill, Sip= pel und Nicolovius, und bie fleine Akademie freute fich, mit bem Evangelio Mathai fertig zu werben, unterbeffen ich ben jungen Deutsch als einen Profanen unter= halten mußte. Gegen Abend erschien auch Brahl, ber ben feinen Eltern Martin fenerte, und Erifpus, beffen Ropf vom Schnupfen vernagelt war, und ber zu feinen Pflegeeltern, einem Kaufmann Muller, eilte. Sip= pel und Sill blieben allein jum Abendbrod, bas in ei= nem Apfelmuß und Pfannkuchen von englischem Mehl bestand, bavon ich auch einen halben schmeden mußte, weil einer unferer Nachbarn bie Sausmutter bamit beschenkt hatte. Die Rutsche kam fruh nach Lisette, bie von Mutter und Schwester begleitet wurde. Ich blieb mit Joh. Michael allein und beschloß ben Ubend fehr rubig über Pafcal's Briefen, Die ich vor langer Weile angefangen hatte.

Uch! Mein lieber Fritz Jonathan! Wenn ich Dir beschreiben konnte, mit welcher Zerknirschung und Weh= muth ich des Morgens mich selbst ansah, was für ein elendes Geschöpf von meinen Freunden erwartet wur= be, und wie wenig ihre Nechnung mit meinem Werth oder vielmehr Unwerth stimmte, so war zwischen ei=

nem folden Morgen und Abend weifig Bufammen: hang.

Markard kam mir anfänglich verdächtig vor; ich bin aber mit ihm ausgesöhnt, seitdem ich seine Beschreisbung von Pyrmont gelesen habe. Ich verlange seinen Brieswechsel bald zu erleben; und hoffe, daß er ihm und Lavater Ehre machen wird. In dem Begriff von Atheisten bin ich einig, und freue mich herzlich auf den Fortgang seiner Rechenschaft. Die Wahrheit wird an den Tag kommen, und wohl denen, die es mit ihr geshalten haben!

Hill, der Briefträger, kann nicht langer warten. Ich umarme Dich zum Abschiede unter tausend Segenswunschen über Dein ganzes Haus, Deinen Freywilligen eingeschlossen.

Gott gebe uns frohliche Adventzeit und erfülle uns fere gemeinschaftlichen pia desideria, Ich bin und ers sterbe

Dein alter Johann Georg.

75. Uus einem Briefe Jacobi's an hamann vom 14. Nov. 1786.

Lieber, treuer Herzensvater, ich habe vor acht Tagen Deinen Brief vom 26sten erhalten; er hat mich gelabt und erquickt. Das Bersprechen, welches ich Dir vorgehalten, und worauf ich Dich nun mit der Nase stoßen soll, habe ich in Deinen Briefen aufgesucht, aber bie Stelle, die ich bamals im Sinne hatte, nicht gefunden. Es mag wohl senn, daß ich damals unrecht verstanden habe und Dir nur meine Auslegung anstatt Deines Sinnes ansührte.

Ich habe angefangen, vertrauliche Gespräche zu entwerfen. Es ist mir ein wahrer Jammer, daß Deine weite Entfernung es mir nicht zuläßt, Dich ben dem, was ich über die Kantische Philosophie zu sagen habe, zu Rath zu ziehen. Mich ärgert an seinen Auslegern das gestissentliche Verstecken des Idealismus, der doch die Seele des Systems ist.

Ich sehe mit großem Verlangen Deinem nachsten Briefe entgegen. Lieber Hamann, wenn ich Dich auch nur einmal mit diesen meinen Augen gesehen, den Blick der Deinigen in mich getrunken hatte! Es ist so füß, benm lebhaften Andenken an jemand, den man von ganzer Seele liebt, ihn in seinen Augen zu fühlen. Gott gebe Dir Gesundheit, und auch mir nur etwas mehr davon, als ich gegenwartig habe.

76. Aus einem Briefe Jacobi's an hamann vom 20. Nov. 1786.

Du lieber, guter, treuer Herzensvater Du! Ich lag gestern in meinen großen Lehnstuhl gebrückt mit starken Zahnschmerzen, als mir Dein Brief gebracht wurde. Er kam mir sogleich so schon bick entgegen, bieser sehnlich erwartete Brief. Ich erbrach ihn im

Zweifel, ob ich ihn unter meinen Schmerzen wurde lesen können. Ich sing an, las eine Seite, und noch eine, und wieder eine, bis zur lehten. Da sah ich mich nach meinen Zahnschmerzen um; die waren weg. Und siehe da, ich stand auf und ging zu Tische. Liezber! wie mir alles so werth ist, was von Dir kommt! Ich spreche so oft von Dir mit Wizenmann, und meinen Schwestern und Schenk, — aber es ist alles nichts. Heute nach Mittag, da ich dem so nachdachte, und deinen Brief noch einmal las, dann wieder fortträumte, wenn Du nun wirklich kämest und ich die Treppe hinzunter stürzte Dir entgegen — es rann mir durch Adern und Nerven. Lieber Vater, du mußt alles leiden was ich thue, wenn Du kommst. Du kommst boch gewiß?

Deine Nachricht von dem entlarvten M. M. war mir sehr willsommen, denn ich kannte nur den Titel des Buches. Die Zweideutigkeit dieses Titels, wie er in der Berliner Zeitung gestanden haben soll, hat verurssacht, daß man wegen der Worte: von Jacobi, mit denen er endigte, hie und da geglaubt hat, die Schrift wäre vor mir. Diese-erhielt ich nun gestern von Leipzig. Wir haben uns bennahe gewälzt vor Lachen benm Durchlesen. Das Ganze ist ein wahrer goldener Spiezgel für die Berliner, wenn sie nur recht hinein sehen wollten. Doch übertrifft sie der Zopsprediger noch sehr an Ehrlichkeit. Die vorläusige Darstellung des Tesuitismus ist mir schon vor einigen Wochen zu Gesicht gestommen. Die Enthüllung des Weltbürgersustems habe ich ganz und mit ziemlichem Bedacht gelesen, am Ende

aber nicht recht gewußt, was ich von dem Verfasser und seiner eigentlichen Absicht denken sollte. Vergiß nicht im August des Mercurs die Resultate der Kantisschen Philosophie zu lesen. Du wirst auch hier finden, daß Kant das Heil ist, das in die Welt hat kommen sollen. Ich muß keinen Menschenverstand haben, wenn die Leute nicht toll sind.

Der ganze Morgen ift mir unter allerhand Geschäfzten und hindernissen verstrichen. Ich begreife nicht, wie andere Leute, die mehr zu thun haben als ich, mit ihrer Zeit auskommen, und noch Mittel brauchen, sie zu vertreiben.

# 77. Von J. G. Hamann.

Konigsberg, am 3. Dec. 1786.

Nun, lieber Frit Jonathan, ich bin Dir auf drey Briefe Antwort schuldig. Ich kann die unsichtbaren Bande, die mich unthätig machen, nicht entzwei reißen und muß mich einem höheren Schicksale überlassen, das allein meiner mächtig ist. Sobald ich die Feder anssehe, treten alle Lebensgeister aus den kalten Fingerspihen in die innersten Falten des Gehirns und Herzzens.

Ich habe vorigen Monat auf Sippels Rath an Reichardt nach Berlin wegen meiner Sache geschrieben, und eine Untwort erhalten, die mich, ba ich eben an

meinen alten Uebeln litt, auf der Stelle gesund machte. Er meldet mir, daß er die beste Hossnung habe, nicht nur wegen des Urlaubes, sondern auch wegen meiner anderen Angelegenheiten. Ich kann aber daran nicht benken, dis der Zauber, der mich stätig macht, aushören wird. Ich sing Dein Spinozabüchtein wieder an zu lesen, bin aber darin nicht weit gekommen. All das Feuer, von dem ich ein Paar Tage geglüht, ist wieder erloschen; alle Materie hat sich in eine Hand voll Asche verwandelt. Ich kann aus der Welt so wenig klug werden, als sie aus mir; wir wissen beide nicht, was wir von einander haben wollen.

Prof. Saffe hat mich am Tage nach feiner Unkunft befucht. Er ift aus Beimar geburtig, ein Bogling und Borlefer unferes Berber, und biefer verdient meinen herzlichen Dank, zur Bilbung eines fo vortrefflichen Mannes bengetragen zu haben. Gein Buch de causis stili latini ift beffer, als was mir Crifpus ichon zum voraus davon gesagt. Sch fing es vorgestern aus lans ger Beile an und habe es nicht weglegen konnen, bis ich es zu Ende batte. Diefen Morgen murbe ich mit feinen Untersuchungen über bas Buch ber Beisheit fertig. Ben ber Uebersetzung wurde mir die Zeit lang und zu ben Noten hatte ich auch nicht Gedulb. Die Rleuferische scheint mir in einigen Stellen gludlicher und leichter gerathen zu fenn. Mit besto mehr Efel habe ich Unfang und Ente bes beutschen Ugamemnons von Jenisch angesehen. 3. hatte Umgang in meinem Sause; er war ein ungemein fleißiger und zugleich fahiger Mensch, aber so braufend uud windig, baß man Mabe hatte, ihn auszustehen.

Meine Papiere anzusehen, habe ich feit mehreren Bochen feine Beit noch Luft gehabt. Meine Autor= fchaft fteht mit meiner außerlichen Lage in fo genauer Berbindung, bag jebe ein Theil bes Gangen ift. 3ch habe es Dir schon mehrmals gesagt, aber ich bin noch nicht fo weit gekommen, Dich bavon überführen zu konnen. Ich habe eben fo viel Cehnsucht wie Du. mundlich zu philosophiren. Das Auge fieht mehr, ale bas Dhr boren und die Feber plappern fann. Bon meiner Seite ift es mehr als ein Bedurfnig und eine Nothburft bes Lebens, meinen Alcibiades, feine und meine Freunde zu feben und zu fprechen. Uber es geht mir mit bem Reisen, wenn ich baran bente, wie es in einem alten Liebe heißt: Beibes, Lachen und auch Bit= tern. Gage ich nur auf bem Poffmagen! Uber erft foll ich schreiben. Reben wird mir fauer, geschweige Schreiben. Bas fur traurige Nachweben, wenn man in seiner Jugend fein collegium stili gehort hat und quodeunque de quolibet argumento schwarz aufweiß elaboriren fann. Mein Michael foll absolut ben Saffe über sein gulbenes Buch de causis still lefen boren. Bergeib, lieber Frit Jonathan, wenn Dir bas Lefen fo fauer wird als mir bas Schreiben. Wann Deine freundschaftliche Machsicht ausreißen wird, fo wird es auch jum Durchbruche kommen mit Deinem alten

J. G. S.

#### 78. Von J. & Hamann.

Konigsberg, ben 50. Jan. 1787.

Langer kann ich mich nicht halten, lieber Bergens Jonathan. Den britten biefes wurde ich burch Dein lettes Schreiben erfreut, und ben 15ten burch eine Ginladung aus Munfter getroffet. Je mehr ich bie Standhaftigkeit eurer Freundschaft bewundere und fühle. besto mehr werde ich von meiner Unwurdigkeit niedere gebrudt. Ich habe nicht bie Feber nach Berlin anfegen konnen, und kann es noch nicht. Mus Bergweiflung bes einen gerieth ich auf bas andere, und nahm meine Handschrift vor, worüber ich mich bis in die Salfte die= fes Monats wieder efel gearbeitet habe. Ben einem folden Gemuthezustande ift mir unmöglich gewefen, an Dich zu fchreiben. Wozu meine Freunde, wie mich felbft, auglen? Dir fehlt es, glaube ich, auch nicht an Unruhe. Bas macht ber gute Bigenmann? Bis= weilen mochte ich mid an feine Stelle munichen; fo batte ich wenigstens die Beruhigung zu wissen, bag ich Frank mare. Dun aber ift in meiner Lage fo etwas la= derliches und fo etwas schauberndes, und alles lauft so burcheinander. Die Bellen geben so hoch, und fin= fen fo tief, bag ich mir vornahm, bas Sonntagsevanz gelium von Petri Schifflein recht anbachtig zu fevern, und zum erstenmale in biefem Sahre ordentlich in bie Rirche zu geben. Die Ralte war aber fo furchterlich, bag aus ber Unbacht nichts als ein Schmaus wurde, von bem ich gestern ben ganzen Tag bie Nachwehen ge= fühlt, und heute zu Sause bleiben muß, und biesen Brief anfange, weil ich schlechterdings nicht langer mich enthalten kann, Dir, mein herzens = Jonathan, zu schreiben.

Buchholz hat recht, daß wir noch nicht fur einans ber reif find; und wenn ich nicht eine Sand ber Borfes bung abnete, die burch unsere Vorurtheile, Thorheiten und Schwachheiten regiert und den Bang ber Dinge gur bochften Ehre und zu ber Menschen wahrem Besten lenft, so wurde ich vielleicht wirklich in all bas Elend fcon gerathen fenn, bas ich jest nur furchte und mir einbilde. Borige Woche besuchte mich ein getaufter Sube, ber einer ber besten Buborer Kant's mar, und rafend wurde. Die Nation Schaffte ihn nach Berlin. Er kam nach Solland, wo ein Prediger, ber fich einen Freund Lavater's nannte, feinetwegen an mich fchrieb. ohne daß ich nothig fand, barauf zu antworten. Die= fer ungludliche Menfch fommt jest aus England gurud. Ich wurde ihn bald los und hoffe, bag er mich vergeffen wird, weil mir fein neuer Glaube fo verdachtig als feine wiedererlangte Gefundheit vorfommt. Gleich bar= auf batte ich eine eben fo unerwartete Erscheinung an meinem gewesenen Penfionar : . . . . . ber feine Jugend verloren, und nun auf Erlaubniß feines Baters wartet, ein Sufar zu werden. Leider mitiger, aber nicht ein Saar beffer geworden durch fehr traurige Er= fahrungen. Durch bergleichen Auftritte werde ich im= mer geruttelt und geschüttelt, daß ich Beit nothig habe. mid wieber zu sammeln und ins Gleichgewicht zu fom= men, weil ich mich in allem spiegle und vor mir felbst erschrecke.

Ben hippel habe ich mit Kriegsrath Deutsch gespeist, und die Klage des Stark erhalten, die er ben
dem Kammergericht in Berlin eingegeben. Ben Deinem Namensvetter speiste ich mit Kant, der nun seine
eigene Haushaltung anlegen will und den Kopf voll davon hat. Das drittemal bin ich in meinem eigenen
Hause zu Gast gewesen, mit Erispus und Hasse. So
lebe ich, lieber Ionathan, herrlich und in Freuden,
trotz einem reichen Manne, und zugleich wie ein Lazarus, der vor seiner Thure liegt und auf Engel wartet,
die ihn forttragen sollen, weil er weder Hand noch Fuß
rühren kann.

Gestern habe ich mit meinem Sohne das 6tc Buch bes Quintisian zu Ende gebracht, und das 15te und 16te des Telemach. Dieses Buch ist mir in meiner früschesten Jugend so verekelt worden, daß ich es erst jetzt zum erstenmale ganz lese. Mein Vorleser, dem Homer und Sophocles noch warm ist, hat Vortheile vor mir, die mir damals sehlten und ebenso jecht verraucht sind. Demungeachtet hat mich die Erzählung des Philoctetes bis zu Thränen gerührt, und das ehrwürdige Licht, in dem Ulysses sich zeigt, den allen seinen Betrügerenen. Wie geht es mit der Ausgade des Aleris? Möchte Dir Gösschen nicht den Versassen wir diesem Geheimniß sehr vorsthen? Ich verspreche mit diesem Geheimniß sehr vorsssichtig umzugehen. Hippel ist viel daran gelegen, aber er soll es nicht ersahren, wenn Du es nicht ersaubst.

Unter allen Urtheilen, die ich gelesen und gehört, stimmt keines mit meinem überein. Der goldene Sahn hat mir den Kopf eben so warm gemacht, trot den Blasphemieen u. dgl., an denen sich die bose und ehebrechezische Urt unseres Zeitalters so sehr ärgert.

ben Siften.

Da meine Hoffnung von einem Posttage zum ansbern vereitelt ist, etwas benzulegen und Neues zu bezichten, so begnüge Dich mit der Nachricht, daß ich noch lebe und noch immer Lust habe zu leben, so sauer es mir auch wird, weder das eine noch das andere aufzgegeben habe, weder ein wankend Nohr in der Wüste, noch ein Hössling in weichen Rleidern bin, sondern mich wie ein weicher Thon dem Finger des Töpsers überlasse, was er für ein Gefäß aus mir machen will; und darin sind wir alle al pari. Der Nufer hat seine Stimme in seiner Gewalt, wie ein guter Virtuos seizner Leper mächtig ist. Lebe wohl und habe Geduld mit Deinem alten, schwachen, aber treuen

Johann Jürgen.

X

79. Aus einem Briefe Sacobi's an hamann vom 12. — 27. Febr. 1787.

Lieber Bater, ich habe gestern Deinen Brief vom 50. Janner erhalten. Ungeachtet vieler und großer Berhinderungen wurde ich Dir langst geschrieben haben, wenn der rechte Trieb bazu da gewesen ware. Aber

aus Deinem Briefe vom 5. Dec. war mir, ich weif fo genau nicht mas, entgegengekemmen, bas fich zwifden biefen Trieb und feinen Gegenstand fiellte. 3ch hoffte auf einen andern Brief von Dir; ber fam nicht. Dun mirtten noch einige außerordentliche Sinberniffe, bie fich bervorthaten, mit voller Gewalt. Das Schrift= ftellerunwesen muß ich wohl obenan stellen. Drey Schriften habe ich fur bie nachite Deffe zu beforgen; ein im Nevember angefangenes und noch nicht gang vollendetes Gefprad, ben Aleris von hemfterhuis, frangofifch und beutsch, und mein Spinogabuchlein mit Bufaben. In meiner Arbeit murbe ich unaufhorlich burch fleine Unpaglichkeiten und gulett burch ein hefti= aes Kluffieber unterbrochen. Dazu fam, bag es mit Bigenmann's Befinden viel fchlimmer wurde. Er ift feinem Urate, ju bem er viel Butrauen bat, nach Muhlheim gefolgt. Wie nah mir biefe Trennung ge= gangen, kannst Du Dir vorstellen, benn ich war über= zeugt, bag ich meinen Freund nie wieder in meinem Saufe feben wurde.

Muhlheim, ben 16. Febr.

Erst heute wollte ich wieder hieher reisen, aber die Machrichten von meinem Kranken waren so bedenklich, daß ich mich schongestern auf den Weg machte. Schwerz lich wird mein Freund weit in den Marz hinein leben. Er sehnt sich unaussprechlich, daß sein Leiden ein Ende nehmen moge. Wenn ich so vor ihm stehe, oder neben ihm ruhend ihn in meinen Urmen halte, — den Lebenz digen, der mir so gut als schon gestorben ist — D, Liez

ber, wir wandeln in einem dunkeln, finstern Thale! Ich muß schließen. Rimm mit diesem unordentlichen Geschreibe vorlieb. Ich drucke Dich an mein Herz, das im Glauben an Gott mich allein erhalt.

#### Duffelborf, ben 27ften Febr.

Unser Wizenmann hat ausgelitten. Er starb am 22sten, Nachmittags. Ich verließ ihn am 20sten, um die Fürstin von Galligin und Buchholz, die, um unsern Freund noch einmal zu sehen und mich aufzurichten, nach Mühlheim gekommen waren, bis in mein Haus zurückzubegleiten. Bizenmann war schon so gut als todt, aber nicht ohne ein tieses allein Leiden, das einem durch die Seele ging. Ich habe eine tiese, tiese Schwermuth an diesem Sterbebette geholt. Meine Schwester Helene blieb ben ihm. Um Dienstage Nachmittags um 5 Uhr gab sie ihm zum letzenmale zu trinsten. Nach etlichen Minuten trat sie wieder an das Bett und fand ihren Freund in derselben Stellung, wie sie ihn verlassen hatte, todt.

Buchholz ist ben ganzen Donnerstag hier ben mir geblieben. Wir werden uns einander gegenseitig immer lieber. Seine Begierbe, bag Du kommen mogest, ist unaussprechlich.

hier ein Brief von Wizenmann's Bater, ben Du gerne lesen wirft. Der Mann ift ein Tuchwirker.

#### Benlage.

Mein theurer, lieber Gohn,

Mich jammern Deine Umstände; weil es aber Gottes Sachen sind, und wir nicht in den Nathschluß Gottes hineinsehen, so wollen wir als die wahren Streiter
dem Herrn Iesu nachahmen, unser Kreuz auf uns nehmen, im Leben, Leiden und Sterben; und wenn wir
einander in dieser Belt nicht mehr sehen, so werden
wir doch einander in der Ewigkeit antressen, wiewohl
ich wünschte, Dich noch einmal zu sehen. Halte Dich
eben an Iesum, so wirst Du wahres Bergnügen zu
Deiner seligen Ruhe bekommen. Du barst glauben,
daß Deine Mutter und Geschwister so geweint haben,
daß mans nicht mehr hat trösten können, bis sie ausgeweint haben. Bas mich anbetrifft, bist Du mir immer ein Jonathan gewesen und bists noch.

Ich behalte Dich lieb bis in mein Grab, und ich wollte gerne, ich könnte mein Leben ums Deine geben. Doch was ware es? Etliche Jahre waren balb verlaufen, dann kame die Reihe doch an Dich. Ich nehme also Abschied über Leben und Tod; laß es Dir nicht bang seyn aufs Sterben; es ist eine kleine Uebergabe, so sind wir daheim. Ich verbleibe

Lubwigsburg, Dein getreuer Bater ben 9. Jan. 87. Thomas Wizenmann.

# 80. Von J. G. Hamann.

Konigsberg, ben 10. Marg 1787.

Mein herzenslieber Freund und Bruber, ich lebe noch immer in suspenso und schreibe biefes auf bem Bette, wo ich, Gott Lob jest ohne Schmerzen, 14: Tage liege als ein armer Debipus an geschwollenen Ruffen. Den letten Februar ftarfte mich Dein voriger Brief, wie ein Engel, nach einer schlaflosen, unruhi= gen Nacht, und ich beschloß ben zweiten Monat biefes Jahres mit ruhiger Bufriedenheit. Ich schickte heute. wie jeben Mittwoch und Sonnabend, meinen Sohn ohne Soffnung eines zweiten Briefes auf bie Poft. Che ich es mich verfah, fant mein Bote vor meinem Bette. daß ich über feine plogliche Erscheinung bennahe er= schraf. Das schwarze Lack Deines Briefes erinnerte mich aleich an unfern feligen Martyrer, ber mir jeben Morgen und Abend in dem Ginne gelegen. Ich habe mehr Freudenthranen vergoffen, als mich über feinen Berluft betrüben konnen. Ich rechnete auf feine per= fonliche Bekanntschaft, aber ohne ben Birth. Ich habe wenigstens einen Brief von ihm bekommen, und bin ihm berglich gut gewesen, ohne es mich merken zu laffen, weil ich mich vor Unbanglichkeit furchte und in meiner Lage zu wenig Rrafte habe, bie ich zu Rath halten und concentriren muß. Ich verschob alles auf bie Zusammenkunft mit ihm, auf bie ich mich umfonst gefreut habe. Gott Lob, bag er überftanden hat, und Du, lieber Treuer, auch eine Laft weniger haft. Die

tiefe, tiefe Schwermuth enthält'einen hohen, hohen Trost, der nicht ausbleiben wird. Ben meinem Sonn-abendliede: "der Herr, der aller Enden regiert mit seinen Händen", nach dem Essen, übersiel mich ein neuer Schauer = und Plahregen, durch den ich vollends erleichtert und erquickt bin.

Dein voriger Brief war eine Erzählung Deiner hauslichen Unruhen, an denen ich herzlichen Untheil nahm, und von dem Fortgange Deiner Urbeiten, auf die ich mich eben so innig freue. Ich habe diese ersten zehn Tage des März in einem Zuge an Dich gedacht und jeden Tag schreiben wollen. Da mich heute Dein zweiter Brief überraschte, so bekam ich den letzten Stoß, dem ich nicht länger widerstehen konnte.

Ich hoffe Dir wenigstens 1 1/2 Bogen Manuscript bewlegen zu können, aber mit der freundschaftlichen Bitte, es damit so wie ich zu machen, und Dir Zeit zu lassen, wenn Du einen müssigen Augenblick zu dieser herculischen Arbeit übrig hast und recht zum Tadel aufzgelegt bist. Um 15. Februar bin ich mit meines Sohenes geborgtem Quintilian glücklich fertig geworden. Ich habe mich daran so begeistert, daß ich ihn gern auf allen Seiten meiner Arbeit eitirt hätte. Ein Paar Anssührengen habe ich doch das Herz gehäbt, auszustreischen. Nichts hat mich mehr aufgerichtet, als die Relatio curiosa, daß Einna neun Winter und Sommer an seinem Smyrna gegrbeitet und Isocrates nach der sparsamsten Rechnung an seinem Panegyricus zehn Jahre. Ich bin dadurch neugierig gemacht, diesen

auch zu lesen. Er lobt Athen, und ist gegen bie Barbbaren eben so gesinnt, wie ich gegen die Berliner. Nach bem Telemach haben wir uns rechtschaffen an Florian's Numa Pompilius ennunirt, und seitdem in der franzosssischen Litteratur Punctum gemacht.

Borgestern bringt mir Nicolovius Trent's Leben, mit ber Bedingung, bag er es ben Morgen barauf wie= ber haben muffe. Ich gebe baran mit wenig Uppetit und einem ziemlichen Vorurtheil. Ich fam ins Lefen, bringe bie halbe Racht mit einem Lichte vor meinem Bette über biefem Buche gu, wiber all meine Gitte und Diat, fcblafe barauf einige Stunden herrlich, und eile ben Morgen gleich damit fertig zu werben. Go fchrecklich hat mich feit langer Beit fein Buch electrifirt und illuminirt als biefer außerorbentliche Mensch, ber uns fern nordischen Salomo aussalomisirt. Das ift eine wahre Encyclopabie meiner Metaphyfit ber Sumanitat und Moralitat. Sage mir doch, lieber Jonathan, auch Deines Bergens Gedanken von diefem Buche, und al= les was Du von diefem Bundergeschopfe und Ungeheuer weißt.

Ich schäme mich nicht, Dir zu beichten, und lüge nicht, daß ich ein ganzes Buch Papier und mehr versterbt, ehe meine Handschrift eine Gestalt gewonnen, die ich ihr mehr wunschen als geben kann. In dem schäumenden Tone, wie ich ansing, wäre ich mit 15 Bogen nicht zu Ende gekommen. Nun hoffe ich die vorige Verschwendung durch Sparsamkeit zu ersehen.

Oculi.

Ich mußte geftern aufhoren, bas Schreiben murbe mir zu fchwer. Dun, lieber Bergens = Jonathan, lag bie Todten schlafen und ruben von ihrer Urbeit. Schone Deine Gesundheit und lebe besto mehr fur die Leben= ben, auch Deine entfernten Conforten. In meinen früheren Jahren mar bieß bas einzige Glud, bas ich mir wunfchte, wie ber felige Wigenmann ben einem Freunde zu hausen, und ich hoffte bick von meinem einzigen Bruber. Gott hat mich gang andere Bege geführt, die beffer gewesen senn muffen als meine thorichten Entwurfe. Nun bin ich auf meine alten Tage in ein neues Labyrinth gerathen, zu bem ich ohne neue Bunder und Zeichen feinen Musgang gu finden weiß; nichts als Finfternif in mir und um mich febe. Bie kindisch, - wie nichtig mir alles vorkommt! Das ift ber Mensch, bag Gott seiner benkt! Unfer Berbienft und Burbigfeit bewegt ibn gewiß nicht bazu. Geine grundlose Barmherzigkeit ift bas einzige, worauf wir im Leben und im Tobe uns verlaffen konnen; und - welcher Abgrund fur unfern Schwindel bes Bernunftglau= bens!

Gott schenke Dir Gesundheit, Frieden und Freude bes Geistes, Dein Leben zu genießen. Erinnere Dich meiner und sen mein Paraclet ben Buchholz, bem ich nicht eher schreiben kann, bis ich weiß, was? Bleib auch Herber's Freund und schreibe es ihm; er ware nicht der meinige, ware er nicht der Deinige. Ich bin

bis in ben Tob, wie Wizenmann, Dein Schatten und Confors

Johann Georg.

# 81. Von J. G. hamann.

Konigsberg, ben 8. Upril 1787.

Gott Lob, daß Du gesund bift, herzenslieber Bru= ber Jonathan. Ich wollte gestern fogleich antworten: aber Dein erwunschter Brief fand mich uber einer Urbeit, die ich gerne los fenn wollte, ohne daß es mir moglich war abzubrechen. Die gange Grille befieht barin, bes Morus zweite Ausgabe bes Panegpricus mit ber erften, die ich befige, zu vergleichen. Es murbe fcon finfter und zum Glud mußte ich Fenerabend ma= chen, weil Brahl fam und mir unseres lieben Lavater Nathanael brachte. Einige Abende zuvor erhielt ich bas zweite Stud sciner Wochenschrift nebst ber verzweifelten Metaphysik bes Obereit. Lavater's Rechenschaft ift ein Meifterftuck feiner Beredfamkeit und vollen Ber= gens, bis auf einige wenige Stellen, wo er leiber in ben Fehler fallt, mehr zu fagen, als nothig und nutlich ift fur feine Freunde und Seinbe.

Von meinem geschwollenen linken Fuße habe ich bisher keine Unbequemlichkeit gehabt, als daß ich in meinen weiten Reisestiefeln habe herumtappen mussen wie ein Tanzbar. Scheffner hat mich weiblich ausges

lacht. Ich fpeiste vorigen Dienstag mit ibm. Man vermuthet fich eine Fortsesung ber Lebenslaufe. Die mir alles ein Wunder ift, fo auch biefes ein Geheimniß, wie Sippel ben feinen Geschäften an folche Rebendinge benfen kann, und wo er Augenblicke und Rrafte bernimmt, alles zu bestreiten. Er ift Burgermeifter, Do= lizendirector, Obercriminalrichter, nimmt an allen Ges fellschaften Theil, pflangt Garten, bat einen Baugeift, fammelt Kupfer, Gemalbe, weiß Lurus und Decono= mie, wie Weisheit und Thorheit zu vereinigen. Scheffs ner giebt fich auf dem Lande als Kirchenvorsteher mit Projecten à la Rochow ab, wird von feinen Freunden beghalb genedt, und lacht felbft baruber mit. Der Gang Diefer Leute ift eben fo fonderbar als ihr Zon. Was ich für eine Rigur zwifden ihnen vorftelle, weiß ich felbft nicht. Es fcheint, bag wir uns einander lieben und fchagen, ohne und felbft recht zu trauen. Sie fcheinen gefunden zu haben, mas ich noch fuche. allem Ropfbrechen geht es mir wie bem Cancho Panfa, baß ich mich endlich mit feinem Epiphonem beruhigen muß: Gott verfteht mich!

ben gten.

Gestern gingen Mutter und Sohn jedes in seine Kirche; jene den Oberhofprediger, dieser den Hospiztalprediger zu hören. Ich las meinen kleinen Madzchen. 1777 schenkte mir Lavater Hahn's Postille, an der ich zehen Jahre unermüdet fortlese und dem Geber zuweilen laut danke, weil ich dieser kleinen Postille wirkzlich viel zu verdanken habe, ungeachtet ich die theologis

ichen Grillen und Schwarmerenen nur mit genauer Noth aushalten fann. Aber gemiffe Grundibeen boch, in unferen Urtheilen über Bucher flieft bas, mas man baben bentt und fublt, mit bem, was man lief't, fo in einander, bag man nicht im Stande ift, eines von dem andern abzusondern, und daher so man= der Bod in meinen fdmarmerifden Urtheilen. Rad verrichteter Sausandacht in beliebter Rurge, Die mei= nen beiben Mabchen fehr langweilig vorkam, manberte ich in meinen Reifestiefeln nach ber Stadt, burch bie Salle ber altstädtischen Kirche, wo ber Kirchenrath sich überschrent und fein Ende finden fann, ju meinem franken Freunde Sennings, ber über einer diden Do= ftille munterer, als ich bachte, fag, und eben eine Prebigt bes ihm erbaulichen Gifeke angefangen hatte, ben ich nur bem Namen nach fenne.

Sein Wirth und nächster Blutsfreund kam auch in die Stube. Es war von einem jungen Menschen die Rede, der nach Memel abgereis't war, dort als Kausmann auszulernen. Ich war so desorientirt, daß ich mich gar nicht besinnen konnte, daß des vor mir sitzenden Wirths Sohn gemeynt sey. Wie ich mit der Nase darauf gestößen wurde, siel mir der junge Mensch so lebhaft ein, daß ich in ein Gedränge associirter Ideen gerieth. Erziehung ist das Steckenpferd meines Freundes, der, vielleicht zum Glücke, keine Leibeserben hat. Philanthropie, der Dessaussche Hof, und der Himmel weiß, was mir noch alles einsiel. Ich redete einige Minuten durcheinander und eilte beschämt aus dem

Saufe; ging gur meinem lieben Grifpus, wo ich gute Freunde fand, ibn felbft in neuen Plauberenen, mas mit dem aus Berlin angekommenen Geschenk von 2000 Athlen fur die Universitat anzufangen mare. Bon ba au Rriegsrath Lilienthal, ber mich mit alter, unveranberter Bertraulichkeit empfing. Er erinnerte fich, baß ich ibn vor einigen Sahren schon gebeten hatte, fich mei= nes einacfallenen Holzstalles anzunehmen, und bag we= ber Rammer und Abmiralitats = Collegium bier, noch in Berlin das Generalbirectorium und bie Regie, we= gen ber Roften mit einander einig werben konnten. Er versprach mir nun Sulfe. Ich ging also vergnügt zu Tisch ben meinem Nachbar Milz und ließ mir alles herr= lich schmeden. Huch in ber Ruche find bie Gotter. Nach Tifch, ba ich mit meinem Sohne und unferem Mirthe allein mar, fiel biefem ein, mich etwas merten gu laffen, mas er lange ichien auf bem Bergen gehabt ju baben. Er migbilligte ben gangen Plan ober Un= plan meiner Erziehung, und war ber Mennung, baß ich weniger auf die Madchen und mehr auf ben Jungen verwenden follte. Ich war von meiner Materie fo voll, bag ich weber Unfang noch Ende wußte. Die Gegen= wart meines Sohnes war mir auch im Bege. Mußte alfo zu einem myftischen Perfiflage meine Buflucht neb= men, bas leiber beiben anftofig ift. "Reben Sie, bag ich Gie verstehe." - "Berftehen Gie Ihren Bater?" - .. Nein, mein Sohn versteht mich am wenigsten." Ich verschanzte mich so gut ich konnte, bis ein anberer Nachbar fam, ber in meinen Ton einstimmte, und wir ließen uns barin nicht stören, obgleich die Materie alsgebrochen wurde. Ich gerieth also in eine ungewöhnslich lebhafte Laune und hinkte vergnügt nach Hause. Dafür ist die halbe Nacht schlassos gewesen und ich muß ben Morgen im Bette bleiben. Eine Fortsehung meiner Arbeit kann ich nicht schicken. Aber Deine Gespräche werden mir recht willkommen seyn. Laß mich nicht barauf warten. Bielleicht werde ich badurch aufgemuntert, den Hügel zu übersteigen. Die Gedanken vergeshen mir, wenn ich an alles benke, was ich gern schreizben möchte und nicht zu schreiben vermögend bin. Ich umarme Dich und alle die Deinigen. Sobald nur immer möglich, mehr von

Deinem alten, treuen Debipus.

22. Aus einem Briefe Jacobi's an Hamann vom Iften April 1787.

Bester Herzensvater, Du glaubst nicht, welche Freude Dein liebevoller Brief vom 10ten mir gemacht hat. Dank für alles, Du unaussprechlich Lieber! Die Beylage habe ich gelesen, kann Dir aber heute weiter nichts darüber sagen, als daß mir beym Lesen trefslich wohl gewesen ist, und daß es mir eine wahre Lust ist, Dich wieder im Gange zu sehen. Der Postwagen bringt Dir mein neues Büchlein. Es wird mir lange währen, bis ich Dein Urtheil darüber ersahre.

Pempelfort, ben 6ten.

Siehe, Du Guter, da bin ich schon in meinem guten Pempelsort. Wir haben uns hals über Kopf heraus gemacht, als wenn es auch auf die Messe wäre. In der That doch auch ein besseres Jubilate als das Leipziger! In der vorigen Boche ward es unversehens beschlossen. Bu dem außerordentlich schönen Wetter und dem mit Gewalt herausbrechenden Laube kam noch der Umstand, daß wir einen Besuch von Reventlows auf ihrer Neise von London nach Holstein zu erwarten haben, und sie hier bequemer als in der Stadt beherzbergen können.

Im Februar bes Museums findest Du Wizenmann's Schreiben über das Drientiren. Er entschloß sich, Ende Decembers, es drucken zu lassen. In einem Buche, worin er seine Gedanken aufzeichnete, sinde ich folgende Stelle über Dich: "10. Ian. 1786. Dieß ist der Mann, dessen patriarchalisches Herz, dessen bildervoller Kopf, bessen ungeheure Gelehrsamkeit, dessen seiner, schwerthafter Geist meines Erachtens nicht seines gleichen hat. Ich beuge mich tief vor seinem Genius. Jacobi hat viele gute Eindrücke ihm zu verdanken."

# 83. Von J. G. hamann.

Königsberg, den 17. April 1787.

Herzenslieber Jonathan, Sonnabends erhielt ich bas Museum, mar aber zu mube und zerstreut, mit

Unbacht zu lefen, behielt es alfo gum Frubftud bes Quasimodogeniti vor, welches ich wirklich im Bette genoffen mit einem Geschmad, ber fich schwerlich befchreiben lagt. Die habe ich um ben lieben Digen= mann geweint, wie laut habe ich ihm fur fein Testa= ment gebankt! Ich bin von biefem Rachlasse und von bem Geifte Deines Freundes gang beraufcht gemefen. und habe an bem Berlufte eines folchen Freundes und Gefellen erft recht innigen Untheil nehmen fonnen. Er ift ber Rube werth, in bie er eingegangen ift. Dun= mehr werbe ich im Stande fenn, feine Refultate gu les fen und zu verstehen, an denen mir immer, ich weiß nicht mas, gefehlt und widerfranden hat. Ich bin jest ein Geift und Geele mit ihm geworben, ftimme gang mit ihm, und eben fo halb, wie er, mit Dir. Dillensfraft und Berftand ift fur mich einerlei. Rant foll ungemein gufrieden mit feinem Stole fenn - lacherlich und philosophisch! Grifpus lief't ben Muffat jest, und ich bin febr neugierig, von ihm und Sippel zu miffen. ob ich mich in meinem Urtheile getaufcht habe, wie es bem fel. Wigenmann gegangen ift in Unsehung meiner. Wir baben mohl beibe nicht die Absicht gehabt, uns gu fcmeicheln. Mein einziger Brief an ihn mar gurudfto-Bend und abhaltend, weil ich mein Urtheil burchaus bis auf unsere Befanntschaft zurudhalten wollte. Die Refultate thaten mir fein Genuge; aber im Mufeum habe ich einen gang anderen Mann erkannt, und mehr Dich, lieber Jonathan, und mich, als ihn felbst, be= weint. Gott Lob, bag feine Marter überstanden ift.

und sein Lohn gewiß, und micht gemein seyn wird. Er hat mit seinem Pfunde auch für mich gewuchert. Ich werbe nur nothig haben zu schneiben, was andere gesäet haben. Deine Zufriedenheit mit meinem Unfange behagt mir eben so sehr, als sie mir Unruhe macht und Deine Nachsicht verdächtig.

Da fommt Crifpus in vollem Sprunge von Rant. mit bem er bis 6 Uhr ben Tifch geseffen. Meine erfte Frage war nach Wigenmann's Fragment, wie es ihm gefiele? - "Dichts flar, aber icon gefdrieben; man lief't es mit Bergnugen. Ich mußte es mir erft in Gebanken überseben, um es zu versteben." - Die mir au Muthe war, lagt fich nicht beschreiben; mir wurde por meinem eigenen Urtheil angst. Ich beforge, bag ich mich zuweilen burch lebhafte Gindrucke hinreißen laffe, ohne meiner machtig au fenn. Un meine Urbeit fannich faum benten; fie liegt mir wie ein fchwerer Stein auf bem Ropfe und Bergen. Uch, lieber Jonathan, einige Stunden an Deiner Seite weggeplaudert wurden mehr fordern, als alles Geschmiere. Sier habe ich feine Geele, mit der ich über mein Thema reben fonnte: nichts als Gleichaultige. Trabe me post te, ba= mit ber truncus, und stipes Dir naber komme und fo manches, was ich auf dem Bergen habe, Dir ins Dhr facen konne. Geftern habe ich ben britten Bettelbrief um meinen Urlaub nach Berlin geschickt. Dun ift es Beit, lieber Bruder, bort nachzuhelfen durch ben Bruber unferer Furftin, wenn fie noch ein Bert ber Barm= bergigkeit an mir thun will.

Mas wird noch aus bem Wirrwarr ber Berliner und Schweizer werben? Ich habe wie ein Kind über Wizenmann geweint, und wie ein Crocodil über die Berliner Monatsschrift. Schicke mir doch Sturk's Nechtsertigung, sobald Du sie hast. Aus seinem Briefe an . . . . . . habe ich schon den falschen Gang diez serierten und verlorenen Mannes voraussehen könznen. Er ist mein Beichtvater gewesen und hat mich von den hierophantischen Briefen absolvirt mit einem Geiste, der nicht sein war. —

Noch die Seite voll zu machen, will ich Dir etwas von meinen Ebentheuern des Sonntags Quasimodogeniti erzählen. Ich begegne zufällig meinem Nachbar . . . auf dem Gange nach der . . . Kirche, und versuche, ob ich den Prediger im Stande bin, in irgend einem Winket zu vernehmen. Zum Terte hatte er die Worte der Bergpredigt, VII. 1. Kichtet nicht heißt: seyd behutsam im Urtheilen; Handlungen, aber nicht Gesinnungen lassen sich beurtheilen. Ich eilte aus dem Tempel hinaus und wurde Vorleser meiner kleinen Gezmeinde aus Hahn's Positille.

Mein Sohn bringt von der Post nichts als die leis dige Nachricht, daß ich Dein Packet schwerlich vor Sonnabend erhalten werde. Ich muß mich also zufries den geben. Gott empsohlen. Laß Dir nicht grauen noch ekeln an dem Geschwaß Deines lahmen Patienten und Nachtwandlers

S. G. S.

84. Aus einem Briefe Jacobi's an hamann vom 30. April 1787.

Dein Brief vom 17ten, lieber Vater Hamann, ist gestern angekommen, und hat mich sehr erfreut durch den Beysall, welchen Du dem letzten Werke meines lieben Wizenmann giebst. Aber sage mir doch, wenn es möglich ist, was Dich hindern konnte, in den Resultaten, dem Wesentlichen nach, denselben Mann zu erstennen. Nie bin ich in meiner Erwartung mehr betroz gen worden, als da Du diese Schrift so kaltsinnig ausenahmst.

Deine Uhnbungen wegen bes Ausganges bes Kriezges über Jesuitismus mocht' ich wissen. Mir kommt die Hypothese der Berliner so offenbar wie ein Mahrzchen vor, daß ich gar nicht wüßte, wie ich es anfanzgen sollte, um sie einen Augenblick für etwas anderes anzusehen. Daß Stark und Andere gewünscht haben, ein bischen heren zu konnen; daß ein Betrüger dem anzdern sein Geheimniß absieht und die Kunst vollkommener macht — das kommt mir sehr natürlich vor. Was aber die Berliner erzählen und prophezeihen, das scheint mir der menschlichen Natur und allem, was wir von den Gestalten, die sie annehmen kann, wissen, durchaus zu widersprechen.

Die Fortsetzung Deiner Arbeit habe ich heute noch einmal gelesen und daraus von Deinem Geiste so viel in mich aufgenommen, als ich fassen konnte. Du glaubst nicht, wie ich an Dir sauge, wie Du mich oft aufrichtest und wie Du mich haltst.

Wegen Deines Urlaubes habe ist gestern nach Munster geschrieben. Ich thue aber was ich kann, um es mir nicht in den Kopf zu sehen, daß Du wirklich kommen wirst. Verbrannte Kinder scheuen das Feuer. Ich drude Dich an mein herz.

# 85. Von J. G. Hamann.

Konigsberg, Misericordias Domini, ben 22. April 1787.

Bergenslieber Jonathan, fein Urtheil, sonbern Die Nachricht. Dein Packden erhalten zu haben und Dir herzlichen Dank bafur ichuldig zu fenn. Frentags fam mein Sohn bamit gurud. Sch hatte einen furch= terlichen Jag gehabt, voll Angst und Unruhe über bas an Dia abgelaffene. Bielleicht mar alles ein Druck ber ploBlich veranderten Witterung. Es mar vier Uhr Nachmittags, und ich horte nicht auf zu lefen, bis ich ju Ende war. Abends fam Grifpus voller Triumph. ben fo einem Better fich zu einem Besuche entschloffen au haben, ber mir frenlich febr unerwartet, angenehm und hochst nothig war. Er fiel gleich über Dein Buch= lein ber, mit einer Begierbe, die ihm nicht gewohnlich iff, und brang eben so inståndig barauf, es mitzuneh= men. Ich glaube, bag ber Titel mit baran schuld war, ber mir eben fo wenig gang gefällt, wie Dir felbft, ob er gleich Ciceronianisch ift. Erifpus tann ben Sume auswendig und bankte mir den Abend noch, ihn fein ewfes Werk über die menschliche Natur kennen gelehrt zu haben, welches in dren Theilen herausgekommen ist und wenig Eindruck gemacht hat. Ich habe es studirt, che ich die sokratischen Denkwürdigkeiten schrieb, und verdanke meine Lehre vom Glauben eben derselben Quelle.

Du bift in Dein rechtes Element hinein gerathen, in Deinen alten Birbel, in ben ich mich nicht getraue. Es geht Dir mit Deinem technischen Wortfram, wie mir mit meinem Bilberfram. Ich erinnere mich beute nichts mehr von Deinem Buche, als es vorgeftern in größtem Drude ber Lebensgeifter gelefen zu haben. 3ch ging barauf fo verzagt und trofflos zu Bett über all meine verlorene Urbeit, wußte weber Unfang noch Ende, tonnte feinen Musweg, feine Sinterthur finden. Bestern fruhe wachte ich muthiger auf, ging an meine Arbeit, konnte bes Sfokrates Panegpricus mit neuem Bergnugen lefen, überrafchte meinen Michael über Deis nem Woldemar und nahm bas Buch, um es felbit zu le= fen. Ich lefe jest wie ein Muller, ber Baffer auf feine Muhle fucht, und ba fceint es mir, bag ich in Bizenmann's Fragment mehr gur Sache gefunden has be, als in Deinem Gefprache. Berfchlungen habe ich es, aber noch nicht gelefen; also kann ich nicht urtheis Ien: und ich muß Erispus abwarten, ber Philosoph 'ex professo ift.

C'est assez que d'être, sagte Mbe. be la Fayette, wie ich vorige Woche in einer magern Compilation ge-

lesen habe, bie ben Titel führt: Tableau historique de l'esprit et du caractère des littérateurs français. Ich schrieb mir bas Sprüchelchen auf, indem ich mich Deiner baben erinnerte.

ben 23ften.

Abscheuliches Wetter, bag ich nicht ausgeben fann. Crifvus ift geftern ausgeblieben. Ich fann Dir alfo, bergenslieber Jonathan, ohne Dein Buch, von bems felben nichts weiter fagen, als in Berhaltniß Deiner beiden Gegenstände ber Autorschaft zu ben meinigen. Idealismus und Realismus: Christenthum und Luthers thum. Jene beiden find in meinen Augen ideal, lete tere real. Zwischen Deinen beiben Extremen fehlt ein Mebium, bas ich Berbalismus nennen mochte. Meine Zwillinge find nicht Ertreme, fonbern Bunbegenoffen und nahe verwandt. Ich will ben Berlinischen Idealismus bes Chriftenthumes und Lutherthumes wiberlegen burch einen biftorifden und phyfifchen Reglismus, Erfahrung ber reinen Bernunft entgegensegen. Wie Du felbst fagft, bas Reelle bleibt, bas Sbeelle hangt mehr von und ab und ift manbelbardurch ben Rominalismus. Unsere Begriffe von Dingen find manbelbar burch eine neue Sprache, burch neue Beichen, Die neue Berhalt= niffe uns gegenwartig machen, ober vielmehr, bie alteften, ursprunglichen, mahren wiederherftellen. Bergeih es meiner Gitelfeit, wenn ich Dir aufrichtig ge= ftebe, bag mir meine eigene Autorschaft auch naber liegt als Deine, und mir felbst ber Absicht und bem Inhalte nach wichtiger und nublichet zu fenn scheinf.

Ibealismus und Realismus sind nichts als entia rationis, wächserne Nasen — Christenthum und Lutherthum sind res facti, lebendige Organe und Werkzeuge der Gottheit und Menschheit.

In Deinen Augen mag auch mein ganzer Plan Ibealismus seyn. Laß mir die Zufriedenheit, etwas mehr Mealismus darin zu finden, bis ich des Gegentheiles überführt werde. Indem die Berliner ideelle Tesuiten verfolgen, sollen sie für die reellen erkannt werden. Je mehr sie fripon spielen, für desto ärgere dupes mussen und werden sie erkannt werden. Wenn ich das nicht erreichen kann, so ist mir an den übrigen Kleinigkeiten wenig gelegen.

Unferem Dberhofprediger zu Gefallen, las ich ge= ftern fruhe im Bette die hierophantischen Briefe, die am fcandlichsten unter allen meinen Schriften abgedruckt find; vorige Boche eben so zufällig die Ginfalle und Zweifel. Ich verstehe mich felbst nicht, und begreife nicht, wie es möglichift, biefe Mifthaufen - Aber ben Samen von allem, was ich im Sinne habe, finde ich allenthalben. Mein fester Vorsat und Bunsch ift, au= bers zu schreiben; ruhiger und deutlicher. Aber bie altera natura lagt fich mit feiner furca austreiben, und Dir geht es nicht beffer mit Deinem Genn. Ibealiss mus und Realismus, im Grunde nichts als Bilber= fram; Berbalismus ober Figurismus. Diefelbe Ues bertragung und communicatio idiomatum bes Bei= fligen und Materiellen, ber Musbehnung und bes Sinns, bes Korpers und Gebankens. Allen Eprachen liegt

eine allgemeine zum Grunde, Natur, beren herr und Stifter ein Geist ist, ber allenthalben und nirgends ist, bessen Sausen man hort ohne zu wissen ben terminum a quo und ad quem, weil er frey ist von allen mates riellen Berhältnissen und Eigenschaften, im Bilbe, im Worte aber innerlich.

Ist die Rede von einem jungen Most, so verschet euch mit neuen Schläuchen. Ist die Rede von einer bloßen Einkleidung alter Wahrheiten, so brauchet keine neuen Lappen, durch die der Riß des alten ärger wird.

Was Gott zusammengefügt hat, kann keine Phislosophic scheiben, eben so wenig vereinigen, was die Natur geschieden hat.

Bielleicht scheint Dir alles, was ich ausschütte, eine Folge meines gestern verdorbenen Mazens. Sen's, ihm habe ich wenigstens den pruritum eines guten Wilslens zu verdanken, mehr zu verschlingen, als sich versdauen läßt, und Experimente zu machen, die ein Gestunder nicht im Stande ist manchem Kranken nachzusthun. Wenn Krankeit und Arznenkunst auf Einbildung hinausläuft, so sind sie doch beide nicht umsonst auf der Welt, bereichern die Erfahrung und füllen den Beutel. Gewinn und Verlust sind Loose, im Ganzen bestimmt, in den einzelnen Fällen durch die Natur des Zusalls, aber nicht durch die Einsicht unserer Vernunft zu bestimmen. Auch Frethümer und Rezerenen, auf die man bona side kommt, sind bisweilen lehrreicher, als der alte Sauerteig der Orthodorie und Heterodorie,

ben man mala fide mit bem Munbe bekennt ohne Unstheil bes Gewiffens.

Sch habe vielleicht mehr geschrieben, als fur uns beibe aut ift, weil ich nicht im Stande bin, mich bin= langlich zu erklaren, noch Du, ben Busammenhang meiner Bruchftude einzusehen. Bas ich von Erifpus auspreffen fann, werbe ich Dir unverholen mittheilen. und nach ihm auch mein Seil verfuchen. Die Bahr= heit muß aus ber Erbe herausgegraben werben und nicht aus ber Luft geschöpft, nicht aus Runftwortern, fonbern aus irbifden und unterirbifden Gegenftanben erft ans licht gebracht werben burch Gleichniffe und Paras beln ber bochsten Ibeen uub transcendenten Uhnungen. Die feine directi fondern nur reflexi radii fenn fonnen. wie Du aus bem Bacon anführst. Muger bem principio cognoscendi giebt es fein besonderes principium essendi fur und. Cogito, ergo sum, ift in biefem Verstande mahr.

Bergiß nicht, daß ich sine libro tuo geschrieben habe. Ich bin eben so geneigt zu einer amende honorable, wenn ich mich eines Bessern überführen wers de. Fetzt scheint Dein Thema mir zu weit aus meinem Wege zu liegen. Auch Dein Motto aus dem Pascal ist zu einseitig. Natur und Bernunft sind so gut correlata als opposita. Skepticismus und Dogmatismus können eben so süglich ben und neben einander stehen, als Erkenntniß und Unwissenheit, Zweisel mit beiden, die artedeses the perdarvinor prosesse mit der Plezrophorie des Urtheils und Billens, das Unfraut mit

bem Baizen, ber Bechfel ber Tage : und Inhrezeiten mit bem regelmäßigen Laufe ber Natur.

Teht gehe ich zu meinem Isokrates. Die Ibee zu der in Holland geschlagenen Münze auf den Salomo im Norden, Nil reliquum erat, steht wie gewiesen am Ende des dritten Briefes an Alexanders Vater: ovde yad korat doinor ket nahr deor yerkodat. Der in die Sonne sliegende Abler hat mich an die Grille eines Englanders erinnert, der dahin den Sitz der Hölle verslegte.

Mein Bunsch ist früher gewesen, der Autor eines kleinen Buches zu seyn, wie des Isokrates Panegyricus ist, und damals die deutsche Uebersetzung des Montesquieu über Größe und Verfall der Römer war (nach meinem damaligen Urtheil; nachher hat mir Holberg mehr Genüge gethan, ungeachtet seiner Maculaturgesstalt). Benn ich mit dem fliegenden Briese fertig werde, will ich gern die Feder wegwersen und zerstampsen. Man bedauert, daß der sel. Bizenmann sich nicht über das Positive erklären können; ich nicht. Sein Fragment that mir völlig genug am Morgen Quasimodogeniti, den ich lange behalten werde, gesetzt auch daß ich mich geirrt haben sollte.

Lebe mit den Deinigen wohl und Gott empfohlen. Catechisiren mußt Du nicht, weil ich alles unter den Handen vergesse. Ich bitte alles zum Besten auszules gen und ersterbe

Dein alter, aufrichtiger Oedipus Brutus.

# 86. Von J. G. hamann.

Caftor, ben 27. April 1787.

Vous êtes malin! Machst Du eben so große Aus gen, mein lieber Pollur, als bamals zum erstenmale über dieses Zeugniß? Glaubst Du, oder verlangst Du außer den Empfindungen klare Beweisgründe? Ges schichte ist Anfang und Ende. Wenn wir eines sagen, so versteht sich beides, weil eines das andere in sich schließt, wie essentia und existentia.

Dein goften erhielt ich Dein angftlich erwartetes Geschenk. Ich verschlang bas Buchlein und es war mir nicht wohl barauf. Erifpus überraschte mich wie ein angelus ex machina, bemachtigte fich wider feine Urt bes Buchleins, und that mir einen großen Gefallen, weil ich nicht sobald meine bunkeln Empfindungen zu entwickeln im Stanbe mar. Dienstags mar ich ben Sippel zu Gaft; Erifpus wohnt in ber Rabe, ich brannte vor Begierbe ihn zu feben. Er gab mir beinen Sume traurig wieber, beklagte fich über Mangel an Ginheit. (ben zu finden ober zu empfinden ich schnell und übereilt zu lefen genothigt bin,) machte mir aber hoffnung zu einem Auffate über Bigenmann's Fragment, mit bem er sehr zufrieden war, bis auf Aber, die ich noch nicht weiß, und bie mir vielleicht eben fo gleichgultig fenn werden als bas fehlende Positive. Bon Rant versi= cherte er eben bas, ber ben Tob biefes Mannes febr bedauert, und Luft gehabt hatte, fich naber mit ihm einzulassen. Borgestern fing ich Deinen Sume an gu

lesen, und legte einen halben Bogen zum Aufschreiben ins Buch. Der Titel ift mir das Gesicht und die Borzrede der Kopf, ben denen ich mich immer am långsten aufhalte und bennahe physiognomisire.

Also zuerst über Deinen Vorbericht. Freylich waren brey Gespräche statt Eines besser gewesen. Die Dosis ist zu stark für einen Patienten mit nüchternem Magen, der Galle verräth; auch die Personen nicht gut gewählt oder glücklich bezeichnet; der Er zu sehr nach dem Zusschnitte des Ichs. — Glaube hat Vernunft eben so nösthig, als diese jenen. Philosophie ist aus Idealismus und Realismus, wie unsere Natur aus Leib und Seele zusammengesetzt. Nur die Schulvernunft theilt sich in Idealismus und Realismus. Die rechte und echte weiß nichts von diesem erdichteten Unterschiede, der nicht in der Natur der Sache gegründet ist, und der Einheit widerspricht, die allen unsern Begriffen zum Grunde liegt oder wenigstens liegen sollte. —

Jede Philosophie besteht aus gewisser und ungewisser Erkenntniß, aus Idealismus und Realismus, aus Sinnlichkeit und Schlüssen. Wozu soll bloß die ungewisse Glaube genannt werden? Was sind nicht= Bernunftgrunde? Ist Erkenntniß ohne Vernunftgrunde möglich? Eben so wenig, als sensus sine intellectu. Zusammengesetzte Wesen sind keiner einfachen Empsin= dungen noch weniger Erkenntnisse fähig. Empsindung kann in der menschlichen Natur eben so wenig von Ver= nunft, als diese von der Sinnlichkeit geschieden wer= den. Die Bejahung ibentischer Sätze schließt zugleich

bie Berneinung wiberfprechenber Cate in fich. Iben. titat und Miderspruch find von gang gleicher Gewiße heit, beruhen aber oft auf einem optischen ober trans= fcenbentalen Schein, Gebanken, Schatten und Bortfviele. Die Sprache ift bie machferne Rafe, bie Du Dir felbst angebreht, ber Pappenbedel, ben Du Deis nem Spinoza vorhangft, und ein geronnen Rett, bas in Deiner gangen Denkungsart oben fcwimmt. Das ift bas Quedfilber Deiner Philosophie, welches Du umfonst zu figiren bemuht bift: Bejahung bes Daseyns an fich; bas abstracteste Berhaltnig, bas nicht verbient zu ben Dingen, geschweige als ein besonberes Ding ge= rechnet zu werben. Verba find bie Goben Deiner Begriffe, wie Spinoza ben Buchftaben jum Beremeifter fich einbilbete. Go leichtfinnig ift bie Ethie, bag mir baran ekelt, und ich begriffe nicht, wie es möglich ift, biefe cartefianisch = cabbaliftische Juno fur eine Gottin anzusehen, wenn bie Berliner Philosophen nicht eben fo schwarmerisch vom Jerusalem und eben so lacherlich ehrerbietig geurtheilt hatten. Balb wird alles verraucht fenn und fich verblutet haben.

Ich war von Hume voll, als ich die fokratischen Denkwürdigkeiten schrieb, und barauf bezieht sich S. 49 meines Büchleins: Unser eigen Daseyn und die Eristenz aller Dinge außer und muß geglaubt und kann auf keine andere Art ausgemacht werden. Kennst Du bes Hume Treatise of human nature, sein erstes Werk? Crispus bankt mir immer bafür, wenn er baran benkt, daß er das Buch zuerst durch mich hat kennen

lernen. Da erscheint hume in fo rober Matur, ihrer Bloge und Starte. Crifpus fann fich wirklich ruhmen, ben Sume bennahe auswendig zu konnen. 3ch babe nichts als ein Gespenft im Ropfe, und Muszuge, bie ich weder lefen noch mich baraus finden fann. Gui= noga ift Dein Sauptschluffel, und feine Glafer find fur Deine Mugen vielleicht geschliffen, aber es ift unrein und gefärbtes Glas. Wie kannst Du S. 25 Mendelse fohn beschuldigen, daß er ohne die geringste Beranlaffung Dir drifiliche Gefinnungen aufgeburbet, Die weber driftlich noch die Deinigen waren? Im Glauben geboren werden, ift bas humisch ober philosophisch, ober - ? Jest fegest Du nicht driftliche Autoritäten. fonbern felbst jubifche, eines Spinoza und hume, ent= gegen. Wenn Du im Glauben geboren bift, fo fonnte nicht von folden fpaten, wurmflichigen und verbachti= gen Autoritaten bie Rede fenn, und ber driftliche Glaube ware immer allem philosophischen weit vorzu= gieben. Du fegeft gum voraus, daß die tranfcenden= talen Idealisten Dich gang verstanden haben; sie felbft laugnen ce. Schon geschrieben! fagt jedermann, wenn man mit ber Sache nicht recht einstimmen fann. Gin foldes Lob ift die argfte Beleidigung fur mich. Bernunft ift unfichtbar, ohne Sprache; aber freulich ift biefe ber einzige Musbrud ber Geele und bes Bergens gur Offenbarung und Mittheilung unferes Innerften. Das Bewußtsenn ber Schonheit verberbt ihren Berth und Eindruck. Die asopische und fofratische Sprache verschönert fich als ein Organon echter, lebenbiger, verhaltnismäßiger Bernunft. Schönheit ist ein mimischer Engel des Lichts, dessen Nachahmung ich zum Muster nehme, so sehr ich den Sinn verabscheue. Ich bin in vielen Bagatellen und Hauptzügen Deiner Idiosynkrassie ahnlich und Dir dem Blute nach anverwandt. Hattest Du deinen Hume ohne Schnupsen und Flußsieber ben einer Flasche Wein und nach einem guten Pudding ausgeführt, so hätte ich mit mehr gesellschaftlichem Unztheil und sympathetischem Uppetit gelesen.

Dein Benfpiel warnt mich noch mehr, meinem Mutorfitel Zaum und Gebig anzulegen. Satteft Du Dich bamals weniger anftogig fur einen philosophischen 311= benmagen erflart, fo hatteft Du feine Rechtfertigung und feine Nachrebe nothig gehabt. Wenn man einan= ber nicht verstehen will noch kann, fo hilft alles Reben nichts, fondern macht nur bas Uebel arger. Je mehr Borte, besto mehr Stoff zu Diffverstandniffen; Borte ohne Begriffe, und Begriffe ohne wirkliche Gegenstan= be; 3. B. Seyn, die achte Definition der Ethik. 3ft bas Genn, bas Genn an fich, ein wirklicher Gegen= fant ? nein, fondern bas allgemeinste Berhaltniß, beffen Dafenn und beffen Eigenschaften geglaubt werben muffen, und ohne Inftrumente weber beutlicher noch naber noch größer ex - und intensive ben Ginfichten bes Dritten gebracht und gemacht werden fonnen. Statt Suffalbe ift fur den ungeneigten, blindglaubigen Lefer am nothigften 2lugenfalbe.

Hic oculis ego nigra meis collyria lippus Inlinere

Sat man mit Rog und Maulern zu thun, fo muß man bie collyria aus ber medicina veterinaria brauden. Berftehft Du nun, Bergens = Dollur, mein Sprach= principium der Bernunft, und bag ich mit Luther die gange Philosophie gu einer Grammatit mache, gu eis nem Elementarbuche unferer Erkenntnig, zu einer 21= gebra und Construction nad Aequationen und abstracs ten Beichen, bie per se nichts, und per analogiam als les mögliche und wirkliche bedeuten? Rennst Du Wach= ter's Spinogismus und Judenthum, Umfferbam 1699? Er hat fich einige Wochen auf meinem Tifche umgetrieben; ben bem Schluffe meines letten Briefes an Dich fiel er mir in die Bande. Gin langweiliges, efles Buch, wo Spinoza nicht um ein haar beffer als Mac= chiavell miterlegt mird. Eben biefes Mutors Elucidarium cabbalisticum habe ich vor mehr als zwanzig Jahren in Curland gelefen, und Muszige gemacht. ohne fie zu verftehen. Dogmatismus und Cfepticis: mus haben fur mich bie vollkommenfte Identitat, wie Ratur und Bernunft; faire et confondre, in Deinem Motto aus Pafcal, ift ein eben fo homogenes und relatives Berf. Unalyfis und Synthefis muß nach aanz abnlichen Gefegen gefchehen; Unalyfis nicht gerftoren. fonbern zergliebern; Synthefis nicht vermischen, fon= bern zusammenseben; beide nach ben Kennzeichen unb Gefeten ber Natur, beren Hachahmung und Compofition die Runft fich jum Mufter nehmen muß. In's

Unenbliche theilbare und wirklich getheilte Materie beruht auf cabbalistischen ober leibnizischen Teusels: Moenaden und Engelchen, deren ich, meine Philosophie und Vernunft, ziemlich entbehren kann.

Werde ich mit meinen Nachwehen fertig, fo erlaube ich Dir, auch mich zu zerschneiben und zu scalpiren nach herzensluft und Wohlgefallen.

Dein Caffor Debipus.

## 87. Von J. G. Hamann.

Konigsberg, ben 29. Upril 1787.

Gestern, lieber Jonathan, ging ich selbst zu Fischer, fand aber nichts von Dir. Da ich zu Hause kam, brachte-mir Buchhandler Wagner bas aussührlische Lehrgebäude ber Religion, von dem neulich bep Hippel die Rede war; ich wußte von allem nichts mehr. Mit der ersten Zeile der Vorrede stößt mir ein Geruch von Bahrdt in die Nase, an dem ich mich satt und übersdrüßig gelesen habe. Diesen Morgen sahre ich im Bette damit fort. Ich lese wach, ausmerksam, ungläubig und mit einem ganz besondern Gemisch des Wohlgesalz lens und Mißtrauens, und kann nicht eher, als bey S. 212 mich mit Gewalt losreißen. Mit diesem Bunz der der Conformität mit dem Irrsehrer Bahrdt stand ich auf, las die Predigt aus meinem Hahn, ging mit Mutter und Kindern zum erstenmale im Garten herum,

und habe Dir diese relationem curiosam nicht vorent=

Id war willens, meinen vorgeffern gefdriebenen Brief in Dronung zu bringen; ich fürchte, Du wirft fo wenig lefen als versteben konnen. Du wirft aber, bers genslieber Jonathan, noch eflere gebruckte Urtheile gu lefen befommen, als mein gefchriebenes ift. Lag Dit babet vor ber Quelle bes meinigen nicht grauen. Es flieft wenigstens aus einem vollen Bergen. Prufe und entschuldige bas Scharfe und Stumpfe meines Urtheils. Lies ben golbenen Sahn, beffen Autor ich fo gerne mif= fen mochte, und bas ausführliche Lehrgebaude ber Religion, das ich mittlerweile bis G. 25g gelesen habe. Ich empfehle Dir fehr ben Befdlug, über bas Recht ju benfen und ju urtheilen. Prufe ben Benfall, ben ich heute Bahrdt gebe en gros, benn zum Detail habe ich weber Zeit noch Luft. Mochte bennahe bas Buch felbit taufen, wenigstens mit gutem Gewiffen es em= pfehlen, weil mir ber Mann mit Licht und Leben von ber Liebe rebet. .

Deine Materie hangt allerdings mit meiner zusammen; ich bin aber lange nicht so weit, daß ich davon reden kann, geschweige schreiben mag. Vernunft ist sür mich ein Ideal, dessen Dasenn ich voraussehe, aber nicht beweisen kann durch das Gespenst der Erscheinung der Sprache und ihrer Wörter. Durch diesen Talisman hat mein Landsmann das Schloß seine Eritik aufgeführt, und durch diesen allein kann der Zauberdan aufgelös't werden. Es lohnt nicht, ein Wort weiter

IV. 5.

gu verlieren, bis man einig barüber ift, was jeber burch Bernunft und Glauben versteht, nicht was hume. Du und Ed und Er verfteben, fondern was bie Sache ift. und ob es eine ift. Gin allgemeines Bort ift ein leerer Schlauch, ber fich alle Augenblicke anders modificirt und überspannt platt, und gar nicht mehr Luft in fich behalten kann; und lohnt es wohl, fich um ein bum= mes Cals, um einen Balg zu ganten, ber ohne Inhalt iff? Bernunft ift die Quelle aller Bahrheit und aller Brrthumer. Gie ift ber Baum bes Erfenntniffes Gus tes und Bofes. Alfo haben beibe Theile Recht und beide Unrecht, die fie vergottern, und die fie laftern. Glaube eben so die Quelle des Unglaubens als bes Aberglaubens. Mus einem Munde geht Loben und Kluchen. Jac. 5. Die Sprache ift bie Berführerin unferes Berftandes und wird es immer bleiben, bis wir auf ben Unfang und Ursprung und bas olim wieber gurud und zu Saufe kommen. Petitio principii ift bas Gegengift bes unechten Gebrauches ber Dinge und ihres Migverftandniffes. Senn, Glaube, Bers nunft find lauter Berhaltniffe, Die fich nicht abfolut behandeln laffen; find feine Dinge, fondernreine Schulbegriffe, Beichen jum Berfteben und Bewundern, Sulfsmittel, unfere Aufmertfamteit zu erweden und zu feffeln, wie die Natur Offenbarung ift, nicht ihrer felbit, fondern eines hoheren Gegenstandes, nicht ih= rer Gitelfeit, fondern Seiner Berrlichkeit, Die ohne ers leuchtete und bewaffnete Augen nicht fichtbar ift, noch fichtbar gemacht werden fann, als unter neuen Bebin=

gungen, Werkzeugen und Anstalten, Abstractionen und Constructionen, die eben so gut gegeben werden muffen und nicht aus ber Luft geschöpft werden konnen, als bie alten Elemente.

ben Soften.

Ich brach gestern ab, weil bas Schreiben ben Licht meine Augen angreift; setzte also meinen Bahrdt fort, und habe ihn diesen Morgen im Bett zu Ende gebracht. Aus eigener Erfahrung und Mitgefühl kann ich den Eindruck mir vorstellen, den dieses Buch auf die Phasrisäer unseres Jahrhunderts und dieser Welt machen wird. Der Einsluß seines medicinischen Studiums ist sichtbar. Mens sana in corpore sano ist das Problem seiner Moral, die sich in eine moralische Heilfunde aufslöst; und mit der Kunst zu sterben schließt dieser Theil, der immer nachlässiger und gewissenloser ausgearbeitet ist, je weiter er fortgeht. Ich habe von neuem bemerkt, wie meine Hise im Lesen mich in Uffect und Leidenschaft seht, die mich fortreißen.

In Deinem Borberichte finde ich, liebster Jonathan, alles, was Deine Feinde und Gegner sich zu Nute
machen werden, und warum ich nicht einig mit Dir
seyn kann. Warum schest Du deine eigene Philosophie entgegen? Sollte dieser Unterschied nicht durch
die Einheit der allgemeinen Vernunft oder des sensus
communis wegsallen? Der Zusammenhang und die
Identität Deiner Grundsähe und ihrer Nesultate ist
von der einen Seite so natürlich als von der andern.
Du hättest Dir ihre Philosophie zu eigen machen sollen

und ibre Miffimmung augenscheinlich machen. Das wirkliche Dascon ift nichts als ein ens rationis. Em= pfindung und Bernunfterkenntnig beruhen beiberfeits auf Berhaltniffen ber Dinge, ihrer Gigenschaften mit ben Werfzeugen unferer Empfanglichkeit, wie auf ben Berhaltniffen unferer Borftellungen. Es ift reiner Ibealismus, Glauben und Empfinden vom Denfen abzusonbern. Geselligkeit ift bas mahre Princip ber Bernunft und Sprache, burch welche unfere Empfinbungen und Borftellungen mobificirt werben. Diefe und jene Philosophie sondert immer Dinge ab, die gar nicht gefchieben werben fonnen. Dinge ohne Berhalt= niffe, Berhaltniffe ohne Dinge. Es gibt feine abfoluten Gefchopfe, und eben fo wenig absolute Gewiß= beit. Allenthalben ftoge ich auf ibentische Gage, beren Abentitat unter neuen Ausbruden, Gleichungen und Formeln von Dir nicht gemerkt, und baber bald bejaht, bald verneint wird, weil bie Begriffe in einer andern Uniform erfcheinen. Wenn wir unferen Empfindungen, unferen Borftellungen glauben, bann bort freglich aller Unterschied auf. Wir fonnen fur uns biefe Beugen nicht entbehren, aber niemand burch ihre leberein= fimmung widerlegen. - Da jeder an der Unalpfis bes andern und an der Synthefis feiner eigenen Begriffe arbeitet, fo ift feine Stetigfeit moglid von beiben Gei= ten, sondern ein ewiges Dreben und ein unvermeiblicher Bechsel. Dein Buch ift fehr lehrreich fur mich, und bie Wirkungen, die es hervorbringen wird, werden es noch mehr fenn. Aber bie Offenbarung Diefes Migverståndnisses ist ein Wunderwerk, das ich noch gar nicht zu leisten im Stande bin; die Zeit wird den Zauber, die optische Täuschung von selbst ausheben. Seder wünscht die Umschaffung der bisherigen Philosophic, ars beitet daran, trägt sein Scherslein dazu bey. Was in Deiner Sprache das Seyn ist, möchte ich lieber das Wort nennen. Moses und Johannes, Christenthum und Judenthum, die Lebendigen und Todten zu vereinigen — die durch den Thurmbau sich verwildern in gessellschaftlicher Zerstreuung, durch die Taubeneinsalt des Geistes ohne tyrannische Fesseln gleichgesinnt, und aus gemeinschaftlichen Sündern übereinstimmende Brüder des Sinns zu machen.

Bergenslieber Jonathan und Pollur, es thut mir webe, daß Du noch immer am Spinoza faueft und ben armen Schelm von cartefianisch = cabbaliftifchem Som= nambuliften, bem Leibnik feine barmonia praestabilita entwandt haben foll, wie einen Stein im Magen ber= umträgft. Gibt es wohl einen benfbaren Unterschieb amifchen Effeng und Erifteng? Lagt fich eine causa ohne effectus und diefer ohne jene benten? Giebt es für relative Begriffe absolute Dinge? Nage nat ninvag anioreiv an alle bergleichen Birngespinfte, Worte und Beichen de mauvaises plaisanteries mathematischer Er= bichtung zu willkührlichen Confiructionen philosophi= fcher Fibeln und Bibeln, welche burftige Elemente find, bas geoffenbarte Wort zu versteben, eben fo wenig Schluffel bes Ginnes, bes Begriffes, als Charaben Definitionen eines Bortes find. Den fleinften Cat

von Imcibeutigkeit zu befrenen, ist keine leichte, sons bern die schwerste Arbeit. Noch weiß ich weber was Hume, noch was wir beide unter Glauben verstehen, und je mehr wir darüber reden oder schreiben würden, desto weniger würde und gelingen, dieses Quecksilber sestzuhalten. Sat. prata biberunt. Glaube ist nicht Jedermanns Ding und auch nicht communicabel wie eine Waare, sondern das Himmelreich und die Hölle in uns. Glauben, daß ein Gott sey, und glauben, daß keiner sey, ist ein identischer Widerspruch. Zwisschen Seyn und Glauben ist eben so wenig Zusammenshang als zwischen Ursache und Wirkung, wenn ich das Band der Natur entzwei geschnitten habe. Incredibile sed verum.

#### Den :1ften Mai.

Der Brief ist liegen geblieben durch einen eigenen Zusammenhang der Dinge. Ich war verdrießlich auf mich selbst, Dir lauter leere, unverständliche, unangenehme Sottisen zu schreiben. Ich hatte mich wieder an einem Gericht Fische überladen, fällt mir der Upril der Berliner Monatsschrift in die Hände. Ich sühlte Deine Mißhandlung vielleicht ärger, als Du sie empfinden magst, und noch mehr Deine Schuld, daß Du Vertraulichkeiten eingemischt, die weder das Publicum nach Deinem eigenen Maßstade, noch die eiteln Gegener verdienen. Du und Lavater thun ein sehr überslüssig Werk, euch gegen eure Freunde zu rechtsertigen. Ich wollte alles zerreißen, um Dich nicht mehr zu bestrüben; mußte wenigstens abstehen, zu schreiben, und

batte einen febr finftern Dadmittag und unruhigen Abend in Rucksicht auf meine eigene Autorschaft, an ber ich zugleich mit verzweifelte. Deine geheime Befdichte lauft mit meiner ziemlich parallel, und ift die Parabel jedes Suchers, Nicodemus und Nathanaels. Ich ließ mir die metaphyfischen Unfangsgrunde ber Ra= turwiffenschaft geben, die ich noch nicht gelesen hatte, weil ich mir nicht Starke genug in ber Mathematik zu= traute. Es ging wie geschmiert, und ich konnte nicht cher aufhoren, bis ich mit bem Buche fertig mar. Du kannft Dir leicht vorstellen, wie muthlos ich zu Bette ging über Deine und meine vereitelten molimina bes guten Willens und über die neuen Triumphe reiner Gi= telfeit. - Co viel Soffnung ich felbst habe, theile ich Dir bruderlich mit, auch ben Grund meines Glaubens, nicht in mir, fondern außer mir, ber allein burch bie That fich rechtfertigen und fich felbst beweisen muß. Alle übrige Beredfamkeit ift Sophisteren, die fich durch gute Borte nicht wiberlegen lagt, fonbern burch bie Rraft ber Sachen. Fehlt mir bie, fo will ich lieber schweigen. Die erfte Definition hat mir bes Spinoza Ethit fo verekelt, daß ich nicht im Stande bin weiter fortzufahren, und ich fann mir Deinen Gefchmad, Dei= nen aushaltenden Gefdmad, und Leffing's feinen. an einem folchen Straffenrauber und Morber ber ges funden Bernunft und Wiffenschaft nicht erklaren. Rom: me ich nach Pempelfort, so will ich ihn entführen, wenn Du mich auch eines Rirchenraubes beghalb öffentlich auflagen solltest. Philosophi - credula natio. Mas

c. 26.

Is Dein Brod mit Freuden, trink Deinen Wein mit gutem Muthe, laß die Berliner fortquaden und die Bogel pfeisen und schnattern, bleib daheim, stede Dein Schwert in die Scheibe und mache punctum mit Kreuzzügen und Nittersahrten für eine Dulcinea. Sey ein Philosoph, das ist, ein unbefangener Zuschauer, tace et eero philosophus, solge meinem Benspiele und bleib mein Freund, wie ich

Dein Sans Gorgel.

Buftag, ben 2ten Mai.

Diya nal pipvag nioreveir. Mein bergenslieber Jonathan, ich weiß selbst nicht, wie mir zu Muthe ift, und bin noch weniger im Stande, Underer Ginn gu ergrunden. Wenigstens weiß ich jest um fein Saar weniger und mehr, was Bernunft und Glaube, Ibealismus und Realismus ift. Je mehr barüber geredet und geschrieben wird, tefto verwirrter werben die Begriffe. Wenn Du so aufrichtig als ich fenn willst und Deine Eindrucke fur Urtheile verrathen, fo wirft Du an den Cruditaten, Die ich Dir mitgetheilt, genug ba= ben, und ich bescheibe mich, daß jest die Beit aufzuhoren entschieden ift, und ich fo wenig als ein Berschnittener mir eine Schaferstunde weiter vermuthen fann. Bas ich thun konnte, babe ich, lieber J. J., gethan, Dich auf mehr Runftrichter meines Gelichters, die nicht bef: fer verfteben aber arger migverfteben, zubereitet. Un=

ter meinen Umständen ware Benfall und Tabet kein opus bonae sidei. Was ich verstehe, beruhigt mich nicht in Unsehung des übrigen; ich bin aber eben so wenig im Stande, Dich eines Vessern zu belehren, als den Knozten aufzulösen. Also manum de tabula.

Ich tappte heute einmal nach der Besper, hörte statt meines Beichtvaters einen Candidaten, dem es nicht an Gaben des außerlichen Vortrages fehlt, über Ferem. XXIX. 11, und mußte wieder nach Hause eiz Ien, lente, weil mir das Gehen sauer wird. Dann habe ich, Beichte und Vekehrung eines Erzlavaterianers" gelesen und besser gefunden, als ich bachte. Ich dispensive Dich aber, Dich um das Bahrdtische Lehrgebäude der Neligion zu bekümmern, dessen Ansang mich vorigen Sonntag so täuschte, daß ich auch beynahe eine Beichte und Vekehrung dieses Pharisaers vermuthete.

Den Sten Mai.

Nach einer ruhigen Nacht bin ich mit gutem Muthe aufgewacht. Außer dem Hume habe ich mir ein Paar Tage mit dem goldenen Hahn und mit der Eritik der reinen Vernunft den Kopf zerbrochen, und nach dem gemeinschaftlichen Grunde dren so verschiedener Menschlichkeiten gesucht, aber so wenig gefunden, daß es nicht der Rede werth ist. Ueberall ist meine Weide. Mir schmeckt auch alles. Ist es pica oder Hunger — ich muß in beiden Källen büßen. Das Thema und Problem meiner kleinen Autorschaft wird mir blutsauer; ich kann es nicht aufgeben, so lange ich noch Hoffnung habe, die von Glauben und Vernunst unterstützt wird. Soll=

test Du, lieber Jonathan, es der Mühe werth sinden, mein Chaos copiren zu lassen, so nimm ohne Gewissens haftigkeit Dir die Mühe, alles, was Dir impassabel fällt, getrost auszusireichen, damit ich einen Faden beshalte zur Fortsetzung. Die Kunst Geister zu beschwöz ren besteht in Worten. Man soll mir nicht umsonst den Namen eines Magus gegeben haben, ich will ihn wesnigstens so gut behaupten, als weiland unser Salomo. Verdient eine solche Prahleren nicht Faustschläge? Ich mache mich auch darauf gefaßt. Noch ist nichts von Verlin gekommen. Vielleicht erhalte ich etwas diese Woche zwischen Zubilate und Cantate.

Augenfalbe von Fisch ift gut für die Augen; recipe ein Stuck von dem Herzen und der Leber, leg: es auf glühente Kohlen, und Engel Naphael nehme den Ghezund Dintenteufel gefangen, und binde ihn in die Büste, fern in Aegypten. Gine lachende Leber ohne Herz thut keine Wirkung. Hume's Herz verlange ich nicht. Er ist ein guter Rabulist, aber ein elender Paraklet, noch immer besser als der jüdische Mückenfänger und cartessausschliche Teufel im Gewande des mathematischen Lichts.

Es schlägt neun Uhr und ich eile auf meine Umtse stube mit dem N. T. in der Tasche und dem goldenen Hahn unterm Urme. Lebe recht wohl, und vor allen Dingen zufrieden mit Gott und seiner großen, und mit seiner kleinen Welt in Dir. Vale et kave.

## 88. Von J. G. hamann.

Königsberg, den 9. Mai 1787.

Daß ben ber jebigen Stelle bes Dachhofverwaltere Samann gu Ronigsberg wenige und theils unnuge Gefchafte gu verfeben find, foldes ift hier ichon bekannt, und wird in deffen unterm Ibten anhero eingereichten Borftellung von ihm felbst befraftigt. Da nun die überfluffigen Poften ben ber jebigen Accife : Ginnah: me auf ausbrudlichen Allerhochften Befehl eingezogen, bie wenig beschäftigten aber mit andern verbunden werben sollen, so ift bes Supplicanten Stelle mit ber Licent : Buchhalteren vereinigt, er aber auf eine verhaltnigmagige Penfion gefest worben, wo= burch er ben feinen kranklichen Umftanben zu ber gewunschten Ruhe gelangen wird. Cobalb alfo berfelbe, nach bem Anfange bes neuen Etatsjahres, die Pachofniederlage an ben baju ernannten Bedienten übergeben, und von ber bortigen Direction bie gewöhnlide Decharge barüber erhalten haben wird, fteht ihm fren, die vorhabende Reise auf so viel Monate, als er will, anzu= treten; bis bahin muß er in Roniasberg verbleiben; welches ihm auf fein beffallfiges Gefuch hiemit gum Befcheibe eroffnet wirb.

Berlin, ben 26. Upril 1787.

Auf Sr. Königl. Maj. allergn. Specialbefchl.

Gleich nach bem Mittag erhielt ich biesen Brief auf bem Bette, mein herzenstieber Jonathan. Ich schließe also mein bisheriges öffentliches Leben in einer kleinen Warte, wo ich zwanzig Jahre lang Schildwache gehalzten habe. Was ich jeht anfangen werbe, weiß ich nicht. Ich sehe biese lette Erisis meines Schicksals als eine Wohlthat der Vorsehung an, selbst von der

unangenehmen Seite, tie bey allen, auch ben glucklichsten Veränderungen unvermeiblich ist. Vor meiner abgelegten Reise kann ich an keinen Plan denken. Neisgung für Preußen habe ich niemals gehabt, sondern mein Vaterland mehr aus Pslicht oder Schuldigkeit gesliebt. Die Erde ist des Herrn, und in diesem Sinne bin ich ein Weltburger. Ich bin in keinem einzigen Fache zu Hause, weder zum Gelehrten, noch zum Gesschäftsmann bestimmt, weiß nirgends Bescheid. Nichts bleibt mir übrig, als mich der mutterlichen Vorschung in die Arme zu wersen. Sie hat mich verzogen, sie mag es verantworten, und am besten wissen, wozu sie mir und durch mich meinen Kindern das Daseyn geges ben und bestimmt.

Wir sehen uns also, herzenstieber Jonathan, wann und wie Gott will, noch diesen Sommer. Die Bahn ist gemacht, das Eis gebrochen — das ist alles was ich Dir zu melben weiß. Kurz, ich reise in omni senou, werde mich wie ein leibhafter Antipode des Nicolai um nichts bekümmern, so wenig ein Mentor meines Sohnes als mein eigener seyn. Ein guter Engel mag beide hüten; der Alte hat es so nothig als der Junge.

Ubends.

Stelle Dir einmal den Wechsel vor, mit dem ich meinen Brief schließen muß. Erst kommt hill mit versstelltem Gesicht über die Nachricht, die er von Brahl gehört wegen meines Schicksals, und daß Brahl ihn versichert hatte, daß eine verhaltnismäßige Pension sich auf 1/6 meiner 25 Athle monatlich berechnen ließe;

bittet mid baber, Borfehrung zu machen, bag ich meinen gangen Gehalt behielte. Dief mar ber Unfang meiner Unruhe. Balb barauf erfcheint ber ehrliche Crifpus, hat ein wenig von der Galle des Tobiasfifches in ber Tafde mitgebracht und meine Augen fo bamit gefalbt, baß bie Schuppen ziemlich abgegangen find; mir bie Rothwendigkeit ans Berg gelegt, meinen vol= Ien Gehalt zur Penfion auszubedingen oder ben wieder: hergestellter Gesundheit einen andern Doffen vorzube= halten. Ich habe in dem Freudentaumel meines Ser= gens nichts von ben Folgen verstanden, und von ber Unmöglichkeit, mich und meine Rinder lange ju unterhalten, ohne meines B. Wohlthat unverantwortlich zu verschleubern. Die Frenheit, über die ich gejauchat, ware alfo mein augenscheinlicher Untergang. Rraus hat mir gewiesen, wie leicht es mir fenn wurde, alles, was ich an ben Minister geschrieben, in biefen Ginn einzulenken. Ich sehe nunmehr meine Thorheit ein. Bor Freuden, meinen Willen gefriegt zu haben, gu meiner Reife, bin ich jum Rinde geworben. Dem Rathe meines Freundes will ich folgen, ich kann mir faum viele Wirkung bavon verfprechen; aber Bufe will ich thun in Staub und Ufche. Wollte Gott, bag mein Fall jum Aufrichten Unberer etwas bentragen konnte! Wenn ich gleich sinke, bin ich beghalb noch nicht untergegangen. Die gange Lauge merbe auf biefen alten, grauen Scheitel ausgegoffen! Gott wird meine armen Rinder und ihre ehrliche Mutter schonen. Ich will alle meine letten Krafte gusammennehmen, an

ben Minister zu schreiben, und ihm bas Migverstand: nis und die Folgen für mein Schickfal vorzustellen, um wenigstens bey meiner Rückfunft gesichert zu seyn.

ben 15. Mai, vocem jucunditatis.

Gott schenkt mir so viel Trost ein, daß ich mehr vor Freuden weine als vor Kummer, und der Becher überläuft. Kraus hat an Biester geschrieben, Kant dem Hartsnoch aufgetragen, sich ben dem Minister zu melden, Hippel sich erboten, wenn ich nicht selbst schreisben könnte, es sur mich zu thun. Ich hosse aber auf Himmelsahrt sertig zu werden. Ben meinem Gönner und Nachbar, dem Director, sprach ich heute an, und theilte ihm die Resolution mit. Er las sie mit einer naso adunco, die zum Malen war, und auch dieser schwere Gang ist abzemacht.

Gestern habe ich ben Deinem Namensvetter gespeist, der Oberhosprediger kam hin, und das Gespräch wurde bennahe zu lebhast von meiner Seite. Wir ginzen in Gesellschaft fort und ich überraschte die beiden Philosophen benm Nachtisch. Kant nimmt viel Untheil an meinem Schicksale, dachte auch an Dich und Dein Gespräch in allem Guten und mit Dank. Der Tag enzigte sich mit einem Besuche ben meinem würdigen Beichtvater Matthes, wo ich die letzte Delung der Freundschaft erhielt zur Stärkung auf die ganze Woche und die Arbeit derselben. Seine Frau erzählte mir, wie sehr mich ihr Mann liebte, und daß er gestern wie ein Kind um mich geweint. Er ist ein sehr heftiger Mann,

der im Affect seiner nicht maditig ift. Mir war immer angst, daß er den Specialbefehl in Stude reißen wurde.

Seit meines Alcib. B. Briefe habe ich feinen folden Tumult in meiner Seele erlebt, als ben gten bennt Empfang ber Siobspoit und des Abends ben Rathens Cabinetspredigt, und ich habe noch bis diese Stunde alle Augenblicke mit Uebermuth zu fampfen. Gott hat mir an Grifpus einen D. Philipp gegeben, ber am Ende immer Recht behalt. Curatel und Tutel habe ich nothig und Gott lagt es baran nicht fehlen. Beffer ware es frenlich, wenn ich ihrer entbehren fonnte. Int Grunde scheint mir meine Unenthaltsamkeit Schwäche au fenn und feine Starke. Die Beit, als eine Toch ter ber Vorsehung, versteht fich auf die große Runft. irrende Ritter zu bekehren. Ich will fie baber malten laffen. Um himmelfahrtstage hoffe ich mit meinem Briefe nach Berlin fertig ju feyn, und bann mag es geben wie es gebe, mein Bater in ber Bobe weiß als Ien Cachen Rath. 3ch fuble neue Lebensfraft und eis nen Aufschluß von bem Worte, bas mich immer aufmerkfam gemacht, ohne daß ich es recht verftanden habe: ούκ έκ μέτρου δίδωσεν ο θεός το πνεύμα. 30h. 111. 54.

Mehr kann ich heute nicht und weiß auch nicht; sobalb ich nur kann, mehr. Lebe wohl, lieber Jonathan, und schreib keine Zeile weiter, bis ich komme. Gott gebe balb — balb — balb.

S. G. S.

89. Aus einem Briefe Jacobi's an Samann

Lieber! Ich habe Deinen Brief erhalten, und als les hat sich mir im Leibe herumgedreht über dem Lesen des Tyrannen = Urtheils aus Berlin. Aber um Gottes willen, Lieber, sey unbekümmert. Du hast zwei Sohne, die Wagen und Pferde halten. Fort mit den Mahren, wenn die elenden 500 Athle nicht wo anders überschies sen wollten! Lohnt es sich der Mühe, sich hierüber den Kopf zu zerbrechen? Sen gutes Muthes, komme und segne Deine Kinder.

Deine Briefe vom 25sten Upril bis 5ten Mai, liesber Herzensvater, kann ich heute nicht beantworten. Mein Buch gebe ich Dir Preis, und mich selbst wirst Du schon besser kennen lernen. Unterdessen behilf Dich mit mir, so gut Du kannst. Wenn ich der nicht bin, der ich zu seyn glaube, so kann ich nicht dafür. Wissentzliche Verstellung ist nicht in mir, und es ist mir nie in den Sinn gekommen, weder dem Publicum noch irgend jemand etwas weiß zu machen.

Die vorige Woche habe ich mir Trenk's Leben vortesen lassen. Da Du mich bieses Buch vornehmen hiefest, erschrack ich, weil ich den Verfasser, da er noch
hier im Lande war, ein Paar mal gelesen, auch ein und
anderes von ihm geschen, und einen herzlichen Widerwillen gegen das alles empfunden hatte. Seine Lebensgeschichte hat mich aber doch ergößt. Er ist gerade
so, wie er in seinem Buche dasseht, nicht wie er von

sich barin spricht. Recht auf seinem Plage war er eis gentlich nur in ber Sternschanze.

### Nachschrift.

Eben erhalte ich einen Brief von ber Fürstin Gallihin. Hier hast Du ihn. Du siehst baraus, daß ihrem Bruder alles Gute für Dich versprochen ist. Wenn
Du Deinen ganzen Gehalt als Pension behältst, so
wüßte ich nicht, was Dir glücklicheres hätte begegnen
können, als eine solche Entlassung. D, wenn Du
boch mit Weib und Kindern zu uns kommen wolltest!

Von einem Königsberger Gelehrten eristirt ein bekanntes Buch über ben Aristoteles, und ich kann mich weder auf den Namen des Gelehrten, noch auf den Titel des Buches besinnen. Sen so gut und weise mich zurecht.

## 90. Von J. G. hamann.

Ronigsberg, ben 3. Jun. 1787.

I a

Heute zu Fischer, wo ich schon von weitem einen Brief sah, der mich anzulachen schien; von da zu Deinem Namensvetter, wo ich mir einen Augenblick Zeit nahm, den Brief und die erfreuliche Beplage anzusehen; von da zu Mde. Courtan, die auch an meiner Freude herzelichen Antheil nahm; von da zu meinem Beichtvater

IV. 5.

bem ich beilig angelobt hatte, ihn an dem erften Winte Theil nehmen zu laffen.

Sch bin wie neugeboren, und, Gott Lob, nach bem überftandenen Sturme fommt eine Stille und ein befio heitereres Wetter. Ich febe allenthalben Spuren ber Borfebung, Die jeden meiner Schritte lenkt und mir Ben rechten Beg zeigt. Aber gearbeitet habe ich mader, und meine Freunde haben mich bennahe binden muffen. Im Sonntage Exaudi Schrich ich einen friedenben Brief an ben Geh. Finangrath . . . . . beffen De= partement Preugen ift. Um Pfingsttage wurde ich enb= lich mit meinem Promemoria an ben Minifter fertig, es ift aber erft geftern abgegangen. Den Tag vorher wur= be ber Etat ber Pensionare hier publicirt. Da ift mir bie Halfte meines Gehaltes, alfo 150 Rthlr, als Pen= fion ausgesett. Ich war bamit gufrieben, fo ungleich auch die Bertheilung ausgefallen. Für einen Menfden, ber nichts bafur zu arbeiten bat, ift es genug. Bon Rechtswegen follte ich ben gangen Gehalt als Den= fion erhalten haben, gleich Unberen, die ohne ihre Schuld außer Activitat gefest find. Borgeftern gefchah bie Abnahme und ging zu meiner Bufriedenheit von Statten. Seute habe ich meine Decharge erhalten, bin mit meinem Saufe zur Beichte gegangen. Ich fand ein Lieb, in dem mein ganger Buftand abgemalt ift, und mit bem ich mich zugleich troftete. Der 11te Bers mar icon unterftrichen. Sest fand ich an bem Gangen eben fo viel Geschmad. Auf Gerathewohl febe ich ben Un= fang ber: D Jefu, fiehe brein.

Nun bin ich neugierig, was mein Promemoria für Wirkung thun wird. Ich habe keinen meiner Freunde de zu Nath gezogen und meinen Muth wie ein Patriot gekühlt. Meine Freunde, besonders Hippel und Kraus, hatten keinen andern Gesichtspunct als meine Erhaltung, die ich nicht ganz zu dem meinigen machen konnete. Copia meiner Acten bringe ich selbst. Die Fürstin ist eine wahre Dea ex machina. Ich gehe gerade nach Münster, und werde schon in dieser Woche Anstalt machen. Ich gehe so leicht als möglich. Ihr machet es ja wie der Patriarch Joseph mit seiner Familie, Gen. 45, 20.

Die Abhandlung über den Aristoteles ist in Casar's Sournal, und ich kenne den Bersasser ziemlich genau. Er heißt Plessing, sein Bater ist ein Preuße, und hat zwei Bande von der Abgötteren geschrieben, die mir gesielen, als ein ziemlich gelehrtes Werk für einen Landprediger. Der Sohn hat mancherlei Schicksale gehabt; er ist ein animal scribax, der Wochen lang sigen kann; Osiris, Memnonium zc. sind von ihm. Er wird sich blind und so leer ausschreiben, daß nicht ein Tröpschen übrig bleiben wird. Etwas reises und gesundes ist von ihm kaum zu erwarten. Ihm ist an einem gelehrten Namen gelegen, und er hat die Freude erhascht wie einen Schatten.

Die Hypothese ber Berliner Schule kommt mir nicht als ein Mahrchen vor. Der Menschenfeind ist auch des Nachts geschäftig, sein Unkraut auszustreuen, selbst durch Junger, wie Petrus. Der Schein der

Bernunft und ber Religion, ber Sittenlehre und felbit des Evangelii ist ein splendides Mittel, auch, wo es moglich mare, bie Auserwählten in ben Brrthum gu verführen. Matth. 24, 24. Er fpuft im Cabinet und in ber Bufte; Bileam und Caiphas weiffagen, ohne fich felbst recht zu verstehen, noch verstanden zu werden. Bal. 2 Chron. 18, 20-22. Alle Sypothesen find gut. auch Mahrchen nicht zu verachten; aber bie Unwendung erfordert Behutsamkeit. Spinoza wußte seiner Supothese eine Form zu geben, die einer Demonstration abnlich fab. Du glaubst, barum fchreibst Du; Deine Gegner glauben auch vielleicht und gittern. Ich habe bie Berliner Recension Deines Sume gelesen. Sie bat auch an Deiner Form manches auszuseben. In welchem Bufammenhange ich Dir geschrieben, weiß ich nicht mehr. Bir werden barüber am beften munblich fprechen konnen. Da ich ein Berhaltniß angegeben habe, das Dir befannt fenn muß, namlich bes fel. Di= genmann ju Dir, fo konnte bas meinige auch nicht gang unverftandlich fenn. Du bangft überhaupt zu viel an Runftwortern ber philosophischen Sprache, Die in mei= nen Augen nicht viel besser als wachserne Rafen find. Und hieruber ift Spinoza das deutlichste Benfpiel.

Ich muß ausgehen und eine Redingote oder etwas ahnliches beforgen. Dielleicht bin ich vor Ende ber nachsten Woche unterwegs. Gott fen mit uns allen.

## 91. Von J. G. Hamann.

Konigsberg, ben 19. Jun. 1787:

Liebster Jonathan, ich mußte Montags meinen Brief abbrechen, weil mir ber Ropf weh that. Ein ganz ungewohntes Uebel fur mich. Das Wetter wat fcon, aber ein fatter, ftarter Wind; mein Gang febr weit, bis ans Ende ber Stadt. Ich bestellte ben Schneis ber auf ben Abend, that noch ein Paar Nebenwege, und eilte zu Dorow, wo ich ausruhen wollte und Mits tag halten. Ich trank ein großes Glas kalt Baffer gum Willfomm, und mir fing an falt gu werden; genoß aber boch von allem mit Appetit. Bon ba gehe ich zu Leuten, an bie ich vorige Boche mein lettes Saus weit unter bem Preise verfauft habe. Der Mann war nicht ju Saufe; ein altes, gebudtes Dutterchen unterhielt mich, und ich freute mich über bie reinliche, ftille Birthschaft ohne Magb. Das Mutterchen wußte nicht, mas fie mir vorfeten follte; ich mußte 7 Mepfel aus ihrem Garten annehmen. Mich fror und ich eilte fort, mich warm zu geben, fprach an einigen Orten an; um auszuruben, traf aber niemand zu Saufe, taumelte weiter, und kam endlich mit schwerem Uthem und bley= ernen Lenden beim. Gleich ins Bett und in Schlaf, worin ich ichon mehr als ein Meifterftud abgelegt. Milg fam, Rraus war ba, ber Schneiber fam gum Magnehmen; alles umfonft. Den folgenden Zag lag ich ohne Ropfweh noch Schmerzen, außer ber Erschut: terung bes huffens. Wieber eine gute Racht, und

gum Frubfind ein Brief von bem Geh. Fin. Rath ..... f iechenber als ber meinige, mit ber wichtigen Nachricht, baß auf fein Bitten meine Den= fion mit 50 Riblen vermehrt worden fen. Er verfpricht mir in ber Folge zu weiterer Beforderung behulflich gu fenn, und überlaßt mir fogar bie Bahl. Ich freute mich, fo frank ich war, ben Mann auf ein Saar ge= troffen zu haben. Donnerstags bes Morgens fam ein noch angenehmerer Brief von dem ehrlichen Reichardt. Bett und Stube marten auf mich und meinen Cobn. Lindner iff in Berlin, und wenn ich bald fomme, fo will er mein Reifegefabrte fenn auf eine gute Strede Beges. Das war Balfam auf mein haupt. Ich fuhr bor Freuden auf; ein großer Glud fur mich und meis nen Sohn hatte ich mir faum traumen konnen. Much Dir, mein Jonathan, und unferem Buchholz, bem ich immer biefen Urgt gewunscht, wird es lieb fenn, biefen einzigen Mann in feiner Urt tennen zu lernen, auf bem ber Segen feiner frommen Mutter ruht, bie er hier wie ein Selb gepflegt und fich ihr zu Liebe bennahe felbst aufgeopfert hat. Diefes außerorbentliche Geschick ber Borfehung treibt mich, feinen Posttag zu verfau= men, und die Freude diefer Nachricht hat die Auflofung meiner Krankbeit befordert.

Diese acht Tage im Bette habe ich mein haus bes stellt und alles darin bereitet; habe mich an Ugricola's Spruchwörtern erquickt, und gestern die Ausgabe bes Apollodor von heyne zum ersten male ansehen können; alle vier Theilchen burchgelaufen. Bielleicht sinde ich

ihn ben Dir, um ihn zu lesen. Aber ein Gericht wünschete ich ben Dir zu genießen: Reid's Essays. Ich habe mich fast gedrgert, sie bloß nach einer deutschen Recension von Dir angesührt zu sehen. So ein Berk mußt Du haben, und in diesem Puncte will ich mir noch immer ein wenig philosophische Neugierde erlauben, so wenig ich auch hier in der Zeit eine Auslösung der Frage erwarte: was ist der Mensch? Da fällt mir ein Sprüchs wort aus Agricola ein: Bas sollten wir von Gott wissen, und niemand weiß, was seine Seele thut, wenn er schläft?

ben riten.

Mein Urzt erlaubte mir geftern auszugehen. 3ch ding jum Dberhofprediger, um Abschied zu nehmen und ihm Turretin's Bermeneutit gurudzugeben; er begleitete mich mit feinem bobenpriefterlichen Segen, ber mir wohl that. Darauf tam ein Stud Urbeit mit Sill: auch mit biefem coge intra bin ich Gott Lob fertig ges worben. Er gieht heute gu mir. Ich muß schlechtere bings eine Mannsperfon an meiner und meines Gobe nes Stelle im Sause haben, weil lauter Beibsleute allein sich nicht helfen konnen, befonders ben meinen vermischten Ungelegenheiten; und Sill ift ber einzige Mensch und Freund, ber babin taugt. Er that mir also die größte Wohlthat; woran er gar nicht glaubte; und ich hoffe, daß ber Aufenthalt in meinem Saufe ihm auch wohlthatig fenn wird. Du, mein lieber Jo= nathan, wirst einen verwöhnten alten Rerl an mir finben, bem Du viel ju gut wirft halten muffen, und

wirst bem Himmel danken, das wieder los zu seyn, was Du Dir gewünscht hast. Wenn es nicht gut ware, daß wir uns einander sähen, würde es uns allen nicht so sauer geworden seyn. Der äußerliche Mensch hat kein Warum. Gottes Wille hat kein Warum. Ugricola hat beide Sprüchwörter gut auszulegen gewußt. Wiedersprüche zu verdauen, ist noch immer eine pica meines alten Magens, der des Spieles nicht satt werden kann. Mein Junge lief't mir vorige Woche, da er die Gnomiker des Brunck las, einen Spruch des Solon:

"Αμα γαρ άελπτα σύν θεοίσιν ήνυσα

"Αμα δ' ου μάτην ἔρδον.

Gott gebe, bag es mahr werden moge.

Noch eins, lieber Jonathan, nenne mich wie Du willst; aber Dugen kann ich mich nicht als unter vier Augen. Nach einem Gelehrten, nach einem Philosophen suche auch nicht ben mir; Du sindest wahrhaftig nichts von allem dem, was Du mir zutraust. Mein Coffer ist da. Ich hoffe vor Freuden gesund zu werden, sobald ich auf dem Postwagen werde Platz genommen haben. Heute über acht Tage, so der Herr des Lebens will, daß wir uns sehen und genießen sollen.

9'2. Und einem Briefe Jacobi's an hamann vom 22. Jun. 1787.

Lieber Herzensvater, ich habe Dir nicht fcreiben können, weil ich frank war und immer kranker wurde.

Ich habe viel ausgestanden und weiß nicht, ob ich sagen darf, daß es anfange, etwas besser zu gehen. Deine dren Briefe sind richtig eingelausen. Es soll also doch wahr werden, daß ich Dich sehe! Guter Gott! Ich banke Dir herzlich für alles, was Du mir mitgetheilt hast; aber ich bin so matt, das ich über nichts das herz habe den Mund auszuthun. Ich halte mich an dem wenigen, was ich von einer Kraft weiß, welche die Welt überwindet.

Die Vorsehung, nicht die bloße Jusehung walte iber Dich und Deine lieben Begleiter. Hamann — Bater — o wenn Du vor mir stehen wirst! Ich fühle Genesung in allen meinen Gebeinen, in dem Augensblick, wo ich dieses schreibe.

# 93. Von J. G. Hamann.

Munfter, ben 18. Jul. 1787.

Hier bin ich, mein herzenslieber Fritz Jonathan, seit vorgestern Abend, und schreibe diese Zeilen auf dem Bette, das ich seit gestern huten muß, wegen meiner geschwollenen Füße, die ich nun bald hoffe los zu wersten. Den 27. v. M. kam ich zu Berlin an. Ich bin bort nicht aus dem Hause gewesen; mein treuer Landsmann und Wirth, Reichardt, hat alles für mich abges macht. Ich habe ihn noch mehr schähen und lieben gezlernt, als aus den Freundschaftsdiensten, die ich ihm

foulbig bin. Geine Frau, ihre Mutter, beibe Schweftern und Bruder find ein Musbund guter Menschenfee= Ien. Die mich mit Berlin bennahe ausgefohnt haben. Unfer Engel und Gefährte Raphael, vulgo D. Lind= ner, bat fich um uns, wie fein Ramensgenoffe um ben blinden Tobias und Sohn, verdient gemacht und wird auch hier nicht avonorog fenn. Lieber Frit, auch Dir bin ich anmuthig, ihn wegen Deiner Sauptschmerzen um Rath zu fragen. Mein Vertrauen ift unermeglich gu feiner Trene und Liche, zwei Gigenschaften, bie nicht feil sind, und nicht burch specimina pro'gradu erworben werden fonnen. Mein Alcibiabes entfpricht gang bem Ibeale meines Bergens. Geiner lieben, finb= lichen Mariane Gefundheit bekummert mich und ift meine einzige Gorge. Ich liege hier wie in Abrahams Schoof und lebe als Augenzeuge einer Sarmonie, bie ber erfte Philosoph unter ben Sternen mahrzunchmen glaubte. Lag mich, fo lange ich will und kann, traumen und ichlummern in meiner empfindseligen Lage. Man erwartet Dich bier im August. Romm, wenn Du fannit, bem lieben Ernbte = und meinem Geburtsmo= nate gubor. Mich verlangt, Dich gu feben, aber meine vis inertiae bient jum Gleich = ober Uebergewicht ber Rube, die ich, nach so vieler Unrube, mit langen Bugen zu genießen nothig habe, um wieber in Gang gu kommen. 3ch muß aufhoren. Alfo auf balbiges und gludliches Unschauen.

Dein alter Johann Georg.

94. Aus einem Briefe Jacobi's an hamann vom 20. Jul. 1787.

Ja, Lieber, ich will dem Erndte und Deinem Gesburtsmonate zuvorkommen, denn ich ertrage es nicht, Dich so nahe zu wissen und nicht ben Dir zu senn. Es müßte mir sehr hinderlich gehen, wenn ich nicht in der Mitte der künftigen Woche ben euch ware. Unser Alscibiades, der Schlaue, hat mich zwar nach Münster eingeladen, aber mir kein Quartier in seinem Hause angeboten. Ich sahre aber gerade vor seiner Thür an, und werde mir schon Platz zu machen wissen. Sorge nur, das Deine Füße geschlungen senen, denn ich bringe die deutsche lebersetzung des Aleris mit, die mußt Du mit mir durchgehen.

Die Recension meines Hume in ber Vossischen Zeitung habe ich gelesen und gleich auf Biester gerathen. Ich suchte sie mir zu verschaffen, gereizt durch Deine Aboption; denn Du schreibst: "Unch die Berlin. Rezension hat an Deiner Formmanches auszusehen." Ater et albus! — Daß Nicolai gegenwärtig zu Pyrmont ist, um, wie er selbst sagt, sich von den Bissen der Hyder des Iesuitismus und Catholicismus zu heilen, wirst Du schon wissen. Daß Schlosser und ich auf die Seite der Vernunftseinde getreten, sieht er als ein Zeischen vom jüngsten Tage an. Mit ihm verwundert sich darüber der deutsche Mercur unaussprechlich.

Grufe Raphael und ben jungen Tobias von mir auf's Befte. Wie ich mich auf euch alle freue! Wenn

ich boch nur gleich einsihen und fortreisen konnte! Lindner'n will ich meine Noth gläubig flagen; nur muß er sich durch die confusionem judicii cum experientia, die sich ben meinen Berichten oft ereignen wird, nicht irre machen lassen. Lebe wohl, Herzensvater, bald, bald in Deinen Armen!

## 95. Von J. G. Hamann.

Münfter, auf einem himmelbette, ben 22. Jul. 1787.

Mariane theilte uns ichon vorgestern ihren Dlan mit, Dich, bergenslieber Frig, nebft ber fcwefterli= chen Gefellschaft aufzunehmen, und einen Plat auszu= mitteln in bem Saufe, vor beffen Thur Du gerabe an= gufahren Willens bist. Wenn Du alfo fommit, wirft Du feine Muhe haben, bie Stube und bas Simmelbett gu finden, und Deinen Dich eben fo fehnlich erwarten= ben Freund. Mit meiner Krankheit hat es, Gott Lob, nichts auf sich, weil ich ohne die geringften Schmerzen bin, und mit ber größten Zufriedenheit und Pflege bas Bett buten fann. Den erften Ubend lernte ich nichts als die Bibliothek und ben Speifefaal meiner jegigen Beimath kennen. Den Tag barauf zog ich in mein himmelbett und fenne alfo nichts weiter von ben Ge= legenheiten bes Sausce noch des Ortes. Der schlaue Alcibiates, ba er Dich nach Munfter einlub, bachte

sich die ganze Stadt nach meinem engen Sesichtspuncte, ben ich eben nicht zu erweitern wunschte, wenn ich nicht wegen meines guten Appetits mehr Bewegung nothig fande. Franz macht es wie Fris. Beiden geht es, wie es leider allen Philosophen geht, die, was sie voraussehen, nicht nothig finden erst zu beweisen, und das durch öfters zu kleinen Mißverständnissen Anlaß geben.

Mittwochs überraschte mich die Fürstin Uspasia in praesepio; mein Michael begleitete Alcibiades zu ihr, und kam voller Entzückung nach Hause, weissagte mir auch viel Genuß, und hatte den würdigen Perisches \*) auch kennen gelernt.

Mein Semuth scheint sich wirklich zu erholen und zu erheitern, daß ich gute Hossnung habe zu einem kleinen Ruchwege in meine Jugend. Mir ist wohl, und besser, als ich und meine Freunde mir es zugestraut haben. Un Fähigkeit zum Genusse scheint es mir noch gar nicht zu sehlen. Der Mangel an Nahrungs=mitteln ist meiner Humanität nachtheilig gewesen, und hat der Unimalität das Uebergewicht gegeben, von der ich wieder zu genesen hosse unter so guten Augen und Handen.

Ich hoffe Dich, lieber Jonathan, noch biefe Bode zu feben und zu umarmen.

<sup>\*)</sup> Den Minifter von Fürstenberg.

96.\*) Aus einem Briefe Jacobi's an hamann vom 16. Nov. 1787.

Der Winter ift ba, aber bie Leute horen noch nicht auf zu reifen. Seute vor acht Tagen, ba ich eben bas Pafet an Buchholz gefiegelt hatte, trat Deffelrobe. ber von Ufchaffenburg gurudtam, mit allen feinen politischen Ungelegenheiten in mein Bimmer. kundigte er mir einen Cavaliere Landriani aus Pavia an, ber bie Reife mit ihm gemacht hatte. Beibe famen ben Abend zu mir. Landriani ift ein guter, angeneb= mer Mann, der viel weiß, und sich emfig um noch mehr Kenntniffe bewirbt; übrigens gang ein Philosoph nach ber heutigen Urt, voll Eroberungsbegierbe der Qualis tat aus der Quantitat. Mir fam ber Gebanke, ob Die Leute nicht einmal auf ben Berfuch gerathen murben. bas Reden fo weit zu vervollkommnen, burch Unalnfe ber Tone und ihrer Berhaltniffe, bag ein Berfiandnif ohne Gebanken baburd möglich wurbe. Größere Boll-Fommenheit der Rebe erleichtert ja Aufmerkfamkeit, Coms bination; warum follte nicht eine Bollfommenheit mog= lich fenn, die vollends alle Thatigkeit des Geiftes unno= thig machte? Mir war sonderbar baben zu Muth, bick einmal wieder fo gang rein vor mir gu haben : biefe Forschungsart und biefen Geift ber großen Welt. Alles lief boch gang erträglich ab, und ich behauptete unter

<sup>\*)</sup> Einige Heine Briefe, vor und nach hamann's brenmonatlichem Aufenthalte gu Pempelfort geschrieben, sind hier übergangen.

anderem die Absurdität, daß Lavater eines der größten Genies in Europa sen, und bewies, daß es keinen schrecklicheren und gesährlicheren Aberglauben gebe, als das Vertrauen auf die gesunde Vernunft. In Absicht der letzteren that mir die Geschichte des Fluminatismus so treffliche Dienste, daß ich fühlte, wie mir die Lorber rund um den Kopf hervorwuchsen.

Daß ich von Dir weiter gar nichts erfahre, ist weber schon noch gut. Ganz von ungefahr hore ich, daß unter den Sachen, die Du hier zurückgelassen hast, Dein unentbehrliches grunes Camisol und Dein Schlaspelz ist. Ich lasse beibes heute auf den Postwagen geben. Lebe wohl, Lieber, und bleib mein Bater! Ich bleibe, so lange ich etwas bin und bleiben kann,

Dein ehrlicher Jonathan.

## 97. Von J. G. hamann.

Münster, den 17. Nov. 1787.

Noch ehe wir uns gesehen hatten, herzenslieber Frit, warst Du der Jonathan meiner Seele, und wirst es seyn und bleiben, so lange ich meines Daseyns und Lebens mir bewußt seyn werde, nach so vielen und groz sen Berbindlichkeiten für all das Gute, was ich von Dir, und Deinen würdigen Schwestern besonders, und überhaupt von allen, die zu Deinem Hause gehoren, bis auf die fromme Magd Deiner Küche, reichlich mit

allen außern und innern Sinnen, aber auch gedeihlich genoffen habe. Du mußt und wirst Dich an meinem Herzen begnügen, wie ich alles dem Deinigen zu verzbanken habe. Beil ich den Genoffen und Werkzeugen Deiner Wohlthaten nicht erkenntlich seyn kann, so ist mir auch nicht viel daran gelegen, es ihnen zu scheinen. Was ich Deinem dienstfertigen, unverdrossenen Peter zugedacht habe, bleibt ihm aufgehoben.

Wie haft Du aber, lieber Frit, ein foldes Die Iemma fchreiben konnen jum Willkomm hieber: entweber geht es euch bort fehr übel, ober ihr thut fehr übel an mir? Benbeft Du fo bie Critif ber reinen Bernunft an? Wie follte es mir moglich fenn, ubel an Dir oder irgend einem ber Deinigen zu thun? Wie bat Dir ein folder Urgwohn aus bem Schahe Deines guten Bergens entfahren konnen? Rein, lieber Jonathan, es gebt uns hier Gott Lob allen fehr wohl. Wir leben hier wie die Kinder, und wie dort die Engel im hohen Simmelsthron; und bag wir fein Uebels gegen Dich im Ginne gehabt, haft Du ben Erhaltung meines wilben Avisbriefes felbst erkannt und gefühlt, ober burch Musrufungen zu verstehen gegeben, bie Dir beffer ge= rathen als Bernunftschluffe. Ich will Dir ein gan; an= berer Kunftrichter fenn, ein weit naberer, als mein Landsmann, und habe Urfache, mir ein wenig Gifer= fucht zu gut zu halten, wenn Du noch, wie bamals, in ben todten Budiftaben feiner Critik fo vertieft bift, baß Du bisweilen alles um Dich vergiffeft.

Bur Freundschaft, wie gur Che, taugt feine Bubeleren, feine Schongeisteren, noch fophiftifcher Schmud. Sch febe in bem Spiegel meines eigenen Bergens fo viele Menschengestalten, daß ich mich meiner eigenen nicht schämen barf; wenn sie auch etwas zu viel vom panischen Zuschnitt haben sollte, so bin ich bekwegen nicht baglicher, noch ber baglichste unter allen meinen Rachsten, die ich wie mich felbst zu lieben ohne Unsehen ber Perfon foulbig bin, bem toniglichen Gefete gufolge, wie es Dein Namensapostel nennt. Gute Menfchen: kinder habe ich bort kennen gelernt, nicht nur in Deis nem Saufe, fondern auch durch die Berbindungen def= felben. Ich menne bas [], meines Raphael's Colle= gen Abel, ben alten Freund Schenk, nicht mehr Tiro, fondern J. U. D. in spe, ben braven Rector Reit, und unfern guten, gefälligen Theobald hofmann, ber fich von allen mpflischen Befledungen feiner Bucherfamm= lung mit jungfräulicher Reinigkeit zu bewahren fucht in feinem Bandel und Sandel. Der Ueberfeter bes Mle= ris wird die Symbole meiner Gefinnungen, in vers ftanbliche und gefällige Atticismen und Germanismen überfest, ben vier Freunden mitzutheilen wiffen.

Wo bin ich, lieber Jonathan? Laß mir Zeit, mich wieder zu besinnen. Um auf Dein Dilemma zurückzustommen, entweder geht es euch dort sehr übel — Hier, an dem eigentlichen Orte meiner Bestimmung und meisnes Ausganges aus meinem Vaterlande? War es nicht mein Franz, der mich rief und mich ausrüstete zu dieser ganzen Laufbahn, die ich mit Frieden und Freude

IV. 3.

au vollenben, ber beften Soffnung lebe und bes beften Willens bin? Sier follte es mir ubel geben, wo ich wie ein Rifch und wie ein Logel in meinem rechten Eles mente leben fann? Aber Du, armer Jonathan, baft febr übel an Deinen beiben Schweftern und an mir Las zoro, quoad tunc, gethan, bas harte Joch und bie fchwere Laft einer fo mannlichen Freundschaft, einer fo beiligen Leibenschaft, als unter uns obwaltet, ihrem Gefdlecht, bas bie Ratur weicher und gahmer gebildet bat, aufzuburben. Du haft mir manche faure, mande schwere Stunde gemacht, und einen Querftrich burch die Rechnung meines Planes. Sobald ich nur wieder burch bie in Deinem Saufe genoffene Pflege auf ben Beinen mar, brauchte ich biefe, um mit einer Art von Parorysmus ber Gefahr zu entrinnen. Saft Du benn nicht gemerkt, lieber Jonathan, daß bie bei= ben Umazonen es gemeinschaftlich barauf angelegt hat= ten, mich alten Mann um bie Ehre meiner gangen Phis losophie, um alle Deine gunftigen Borurtheile fur felbige, auf benen Deine bisherige Freundschaft beruht, au bringen, und gulett und beiberfeits in folche Ber= legenhelt zu fegen, daß wir uns beibe, wie ein Paar philosophische Gespenfter, laderlich vorgekommen wa= ren? Ich weiß es beffer als jemand, bag Deine bei= ben wurdigen Schwestern eine Ausnahme ihres Be-Schlechts find; aber Zante Lotte muß fich an ber Ehre begnugen, daß ein fo ftolger Menfch, als fie mich fennt, fein ander Mittel als die Klucht ergreifen muffen, und feine Bagage baruber im Stiche gelaffen, fur beren gus tige Auslieferung Mama helene großmuthig beforgtift, wie ich heute zu Mittag ersehen habe.

Ich lag zu Bett und Franz saß vor mir, als Gerstruden mit ihrer Mutter den alten Mann inståndig ersuchten aufzustehen, weil das liebe Essen angerichtet werden sollte. Eben zum Dessert kam Dein prägnanster Brief von gestern, und brachte uns einen so herrlischen Nachtisch mit, daß wir noch nie so lustig und laut vergnügt gewesen sind, so wenig es uns auch an sprachseligen Nachten gesehlt hat.

Nun, mein herzenslieber Jacobi, ich bin nicht im Stanbe, den Spaß, den ich mir mit dem Dilemma vornahm, auszuführen, wie ich den Entwurf dazu ge= macht hatte. Deine Liebe, Sorge und Aufmerksamkeit, und Deiner würdigen Schwestern ihre macht sich selbst bezahlt, und ist durch den Segen von oben genug be= lohnt.

Mein Plan ist jest, Allmodde in Augenschein zu nehmen, und dann sobald als möglich nach Wellbergen mit der ganzen Familie zu flüchten. Ueberall ist meine Weide! Wir leben hier durcheinander wie die Wilden, in einer sehr glücklichen Autonomie oder beynahe fünstelichen Ungezogenheit. Es ist eine Wohlthat, am Gezgenwärtigen mehr Geschmack zu haben, als an allem übrigen, was diesseits oder jenseits liegt. Gesetz, daß alles auf eine Täuschung oder Fiction hinauslause, so will ich selbige genießen, als das beste Intermezzo meizner Wanderschaft. Auch hier sind die Götter — Küche und Tempel, Stall und Pallast. Alles ist gut — alles

ist eitel! Wohl mir, bag ich imbecillitatem hominis und securitatem dei mit gleicher Intension zu fühlen im Stande bin.

Das erste Buch, bas ich hier gelesen, sind Jung's Schwärmer. Der erste Theil ist ein wahrer Leckerbissen für mich und ich habe die Meisterhand darin bewundert, aber der zweite Theil ist verpfuscht. Was ist das für ein Buch, wo er Dich auch aufgeführt?

Hat mich Platons Sirenenstimme in Galiani's Dialogen entzückt, so lese ich mit noch mehr Wonne den
Morellet, als einen Zeugen der besseven Wahrheit, deren Freundschaft mir lieber ist, als Schöngeisteren und
Demonstrirsucht. Pericles hat mir artige Nachrichten
von Galiani mitgetheilt, den er persönlich gekannt hat,
und der sein Autorverdienst einem Onkel schuldig ist.
In dem Werke della Moneta herrscht ein sehr tieser,
ernster Ion, der durch den Leichtsun des gallischen Witzes und des pariser Geschmacks scheint ganz verstimmt
worden zu senn.

ben 19ten.

Ich fühlte ein fo ftartes Aupfen an meinem Ohr von meinem Schutgeiste, bag ich vorgestern Abends meinen Brief abbrechen mußte.

Diesen Morgen habe ich Dich mehr als zehnmal in Gebanken geküßt für die Begeisterung, womit ich die Widerlegung des Galiani von dem wackern Morellet lese, der meine Wassen gegen Dich weht. Bennahe zweiste ich, daß Du die Geduld gehabt, das Werk ganz durchzugehen; denn ein Blatt war noch nicht ausgeschnitten. Meine Zufriedenheit mit Galiani's Diaz logen ging niemals auf die Materie, sondern bloß auf die platonische Form, die ich leider kenne, und der ich eben so wenig traue, als der peripatetischen. Ein eben so sensenes Vergnügen macht mir der gesehte, weise Ton seiner ersten Schrift della Moneta, die so sittsam und andächtig geschrieden ist, als man in den Dialogen den wißigen Kleinmeister und Schöngeist und den mercurialischen Leichtsinn, der auf dem fremden Voden auszgeartet ist, possierlich sindet nach der Widerlegung eines gründlichen und leutseligen Mannes.

Den 15ten b. M. haben wir die erste nächtliche Vortesung über Dein Spinozabüchlein gehalten. Franz sicht für Dich, als wenn es seinen eigenen Fall beträse, und ich spiele mit eben der Hestigkeit den advocatum diaboli im Namen der Berliner. Wenn Dir also die Ohren gellen, lieber Jonathan, so weißt Du die Urssache, und kannst wegen des Ausganges ganz ruhig für Dich selbst und für und seyn. Ich ersterbe Dein alter treuer Freund und Jonathan reciproce in saecula saeculorum.

98. Aus einem Briefe Jacobi's an Samann vom 29. Nov. 1787.

Eine wichtige Begebenheit, und nicht ohne alle Beziehung auf mich, ift die Zurückberufung des Ministers v. Hompesch auf seinen alten Posten nach Munchen. Sie haben sich dort so fest gefahren, daß kein anderer Rath mehr war, als bittend zu dem Manne zuruckzuskehren, der sich im Sahre 1779 das Bertrauen der Nastion in einem so hohen Grade erworben hatte. Gott gebe nur, daß er meiner nicht bedürfe; und ich habe mehrere Gründe es zu hoffen.

Die Stelle von Jung über mich steht im Theobald Th. 2. S. 73 — 77.

Viel Vergnügen hat mir Wienholt's Beytrag zu ben Erfahrungen über ben Magnetismus gemacht. Mir war als wenn ein erquickender Balfam über mich ausz gegossen würde.

Den Morellet kannst Du fur's erste noch behalten. Es freut mich Deine anhaltende Zufriedenheit mit dies sem Buche um so mehr, da es unter die Jahl derjenigen Bucher gehört, die ich mehr als einmal zu lesen und mehr als einmal zu lesen und mehr als einmal zu verschenken pflege; welches letztere ich mir beynahe zur Pflicht mache, wenn entgegengessette Sophisterenen von wichtigen Recensenten \*), welche mehr auf den Vortrag als auf die Sache sehen, dringend empsohlen, und in einem summarischen Bezgriffe dem Leser dergestalt insinuirt und eingegeben worz den sind, daß Männer wie Morellet daben als Schriftssteller erscheinen, welche sich nur das Unsehen geben, der Sachen kundig zu senn, da sie doch in einem Misverzstande der Vernunft und Erfahrung, in einem Aberzglauben an übel verdaute Grundsähe und unschießliche

<sup>\*)</sup> Dieß bezieht fich auf hamann's ,, summarischen Begriff ber Gesprache über ben Getreibehanbel" in einer Benlage gur Konigeberger Zeitung von 1775.

Benspiele, im Mißbrauche ber Anwendung u. s. f. auf das jammerlichste begraben liegen. Ich sage, daß ich es beynahe für Pflicht ansehe, in dergleichen Fällen guts müthige Leser zu ermuntern, sich durch den Augenschein zu überführen, daß, was man ihnen als Fleuretten verbuhlter Schöngeisteren über astronomische und optissche Theorieen vorgespiegelt, etwas besseres und von weit gemeinnützigerem Inhalte sen, als jene Sophisserchen, die man sie ermahnt hatte, den Schaumunzen des ehrwürdigen Alterthumes gleich zu schähen. Und hiemit wäre denn das im Morellet nicht ausgesschnitten gewesene Blatt gebührend ausgeschnitten, und die etwa dadurch verursachte Ungeduld nothdürstig und abbittend entschuldigt.

## 99. Von J. G. hamann.

Münfter, ben 1. Abvent 1787.

Sonderlicher denn Frauenliebe! werde auch an unserer Freundschaft erfüllt, mein herzenslieber Fris Jonathan. Gott Lob, daß Deine Gesundheit sich wiester bessert. Ich habe nur einmal in meinem Leben schlimme Augen gehabt, die ich von meiner letzten Reise aus Liestand mitbrachte. Ich glaube, daß ich damals eben an den Unmerkungen über die Wortfügung in der französischen Sprache arbeitete. Zeht habe ich wieder Unlaß, für mein Gesicht täglich besorgter zu werden.

Meine polypragmatische Martha hat weber an einem Gerichte noch an einem Buche genug.

Mein Cohn fam vorgeftern mit einem großen Dade Bucher, bie ihm Frang aufgegeben ben bem Buchhand: fer auszunehmen. Gur fich hatte er ben zweiten Band bes Ardinghello, und fur mich ben "Thurm von Samarah, eine warnende Geschichte fur Aftrologen, Bei-. denteuter, Magier und alle Liebhaber geheimer Bif= fenschaften." Ich fiel wie ein hungriger Bolf auf biefes arabische Feen=Mahrchen und hatte bennahe bas Mittageffen barüber vergeffen. Ich glaubte barin einen Pendant zur Geschichte bes goldenen Sahns zu finden, überredete Frang, cs zu behalten, las es zur Warnung bes alten Magus im Norben, und wurde überzeugt, baß fich alle Zeichendeuter menschlicher Gefichter und Handlungen, Unschläge und ihrer Beweggrunde an bem tragischen Ausgange spiegeln konnen. Der übermuthige Kalife wurde erft toll, hernach frank, und fuhr zulett lebendig in bas Reich bes alten Philosophen und schonen Geifles Eblis; ber niedrige, verachtete 3merg ver= lebte Sahrhunderte in ber fußeften Ruhe und in bem Glude einer ewigen Kindheit. Ich wunschte febr, bag ein guter, frevgebiger Freund mir ben golbenen Sahn und ben Thurm von Samarah in ein Bandden ge= bunden schlecht und recht verehren mochte, gum Unden= Ben der breiten Randaloffen und gemiffer besonderer . Unfichten und Uhndungen, womit ich, zur Schande ineines afthetischen und metaphyfischen Urtheile, verschlungen und geschmeckt habe. Raum war ich mit bem Thurm fertig, so konnte ich ber Versuchung nicht wis berstehen, ben zweiten Band bes Ardinghello zu nasschen und bem Leckerbissen bes jugendlichen Lesers vorzügreifen.

Borgestern Abends kam eine Erinnerung und neue Einladung, ben ersten bes Christmonats unfere verab= redete Ballfahrt nach Ungelmodde an der Befer zu voll= gieben. Der lette Sonnabend bes Rirchenjahres, ber lette Monat bes burgerlichen Sahres stellte fich wie ein geschmudter Brautigam ein. Ich wurde mit meinem Ardinghello, bem Birtuofen und Mctaphpfifer, bem Geschgeber ber neuesten Colonie bes verblichenen Jahr= hunderts, fertig, flieg eine kleine Biertelftunde eber in bie Rutsche gum Empfange unferes Frang, und wir fuh= ren, halb unter platonischen Gesprächen, halb unter silentio Pythagorico, froblich unfere Strafe. kamen um 1 Uhr an. Die Hausgottin war mit zwei Sagern ausgegangen, und ich lofete meinen Michael, ohne ihn zu fennen, weil ich ihn für einen maître d'hôtel ansah, ben ber kleinen Amalie ab, als ein alter Schulmeiffer, ber bas Sandwerk gewohnt ware. Die Fürstin fam, und wollte mir einen Borfchmack ber ichos nen Gegend geben, bis an ben Busammenfluß ber beis ben Bache. Ich lief, bag mir ber Uthem verging. Der Beg ging über eine lange, bobe Brude; ich kam mit vieler Roth und Muhe binauf und froch an ber Lebne gludlich hinüber, that meine Ungen so weit als mog= lich auf, und fab die Granze bes Baffers. Darauf ging es zur Safel in vollem Trabe, ben ich nicht Beie hatte, selbst zu bemerken. Die Gerichte standen wie eine kleine Flotte ausgerüsiet. Meine hungrige Muse ist nicht im Stande, einen Catalog davon anzusertigen. So wurde der erste bes Christmonats geseyert. Ich saß schon wieder in der Kutsche, als das ganze Dorf über meinen Namen ein Gelächter erhub. So außerordents lich kam es den Bauern vor, daß es einen Menschen auf der Welt geben könnte, der Hamann hieße. Ich sang vor Freuden unterwegs einige Lieder vor, mit den en ich den Sabbath jeder Woche zu weihen gewohnt bin, so heiser wie ein Rabe.

Run will ich meine Ibee ausführen, als Borlaufer nach Welbergen zu geben. Bielleicht sehen wir uns bort; bie Erscheinung mare mir bochst angenehm. Frang ift so besorgt, daß die Zeit mir lang werde und bag ich ber Bucher nicht entbehren fonne. Benn er wußte, wie mir vor biefer lofen Speife ekelt, und bag mir Enthaltsamkeit barin weit nothiger ift, als im leiblichen Effen und Trinken. Die mir Galiani's Buch della Moneta schmedt! Ich bin faum auf bie Salfte, und Dericles hat mir zu feinen übrigen Berten Soffnung ges macht. Die Borrebe bes Buches ift ein Meifterftud; Pericles fagt, fie fcmede ihm nach bem golbenen Beit= alter der Schreibart; aber ber Beift bes Alterthumes ift noch fostlicher in Gebanken und ihrer Composition fur ben Ginn, als fur ben ftolgen Rhythmus bes Be= hors. Ich habe eine englische Ueberfegung bes Camoens ben ber Furftin gefunden, von ber ich mir viel verspreche. Es find baben reiche Roten; ber Ueberseher heißt Midle. Aus Mangel eines portugiefischen Worterbuches habe ich bas Driginal, bas ich felbst befibe, bisher nicht lesen konnen.

Du gehst mit Staatsentwurfen schwanger. Bergiß nicht fidem daemonum qui credunt et contremiscunt. Gottes Segen und Schutz über Dich und bie lieben Deinigen.

## 100. Bon J. G. Hamann.

Belbergen, ben 6. Dec. 1787.

Mein liebster Jonathan, ju meinem Glude reif'te ich vorgestern ab und fam bes Ubends an. Gin Taa Aufschub hatte ben Weg grundlos und meine Reise un= moglich gemacht. Sier fige ich eingeschloffen wegen ber elenben Bitterung, in guter Soffnung, bag ber himmel fich aufklaren werde. Das Schloß gefällt mir außerordentlich. Un Gegenstanden fehlt es nicht für meine Neugierde und Aufmerksamkeit. Es wird mir nicht leid thun, meinem Inffinct hieher blindlings ge= folgt zu fenn, fo abnlich er auch bem Impromptu ausz fah, mit bem ich Dein Saus in Duffeldorf verlaffen mußte. Dhne mir ein wenig Gewalt anguthun, batte ich beibes nicht ausführen konnen. Du giebst mir Un= laß, meine ungeftume Ausführung wenigstens gegen Deine beiben wurdigen Schwestern zu rechtfertigen. Bas ich barüber schon geschrieben, verstehst Du nicht gang. Bon Empfindung kann man freglich nicht mit

ber Deutlichkeit ichreiben, als fich Begriffe entwickeln laffen. Das liegt in ber Natur der Sache. Die Worte habe ich vergeffen, aber fur ben Sinn fann ich burgen. Die Liebe, bie ich in Deinem Saufe und von ben Deinigen genoffen, bat fein Berhaltniß zu meinem Berbienft. Ich bin wie ein Engel vom Simmel barin auf= genommen worben. Wenn ich ein leibhafter Cobn bes Beus ober Bermes gewesen ware, hatte ich nicht gro= Bere Opfer ber Gafifrenheit und großmuthigen Ber= langnung finden konnen, worin fich Belene als Deine und meine Rachfte unfterblich bervorgethan. Gollte ich nun diefe Unftrengung und Uebertreibung bes Ditleibens blog meinen Beburfniffen, und nicht vielmehr Deinem Borurtheile ber Freundschaft fur mich auschreis ben, und mir etwas anmagen, was Dir mehr als mir felbft gehorte? Der Schein ber grobften Undankbarkeit war mir erträglicher, als eine folche Ungerechtigkeit gegen Dich und mich felbft. Ich mußte auch hier sans principe par principe handeln. Wahre Dankbarkeit ift unfichtbar und thut fich weber burch Budlinge, noch burch Sprache, bie, wie bie meinige, fammeln muß, Benuge; fie fehrt, wie Du weißt, bem Gegenstande ihrer Berehrung den Ruden und will nicht gefehen fenn. Ich habe Deine Berlegenheit geahndet, aber aus ber Deinigen hattest Du auch meine eigene beurtheilen, auch meine Gorgen, meinen Gram beherzigen konnen, bag Du der wahre Urheber der allzu gunftigen Men= nung bift, die Du von Deinem, bisher bem Buchfta= ben aber nicht bem Untlige nach erkannten, Freunde gehegt und mitgetheilt hast. Die Wahrheit macht uns frey, und man verliert dadurch nichts, daß man allen Selbstbetrug selbst zerstört und diese Nothwendigkeit lieber an sich selbst ausübt, als dem Jahn oder Besen der Zeit überläßt, sich an dem Hirngespinste zu rächen. Nach wiederholten Ueberlegungen weiß ich keinen anz dern Rath, als daß Du alle in Deinem Hause mir erzwiesene Wohlthaten, als Dir selbst gethan, auf Deine eigene Rechnung schreibest, da Du schuldig bist, für die Folgen Deiner Vorurtheile für mich zu büsen und sie zu übernehmen.

Man war eben die Woche, wo ich Dein Haus versließ, Willens gewesen, mich einstimmig und feverlich nach Münster zu dem Geburtstage unseres Franz einzuladen. Du kannst Dir nicht vorstellen, wie lieb und angenehm es mir gewesen, durch eine blinde Uhndung diesem Wunsche zuvorgekommen zu senn, von selbst und aus eigener Bewegung. Mein größter Trost ist hier, nicht gelausen, sondern eben so nachdrücklich gezogen worden zu senn.

Beruhige mich boch balb wegen Deiner Augenund Kopfschmerzen. Gott segne Dich, bein Haus und alle die bazu gehören, ist mein täglicher Wunsch.

<sup>101.</sup> Und einem Briefe Jacobi's an hamann vom 25. Dec. 1787.

Hompesch hat schon ben 10ten b. M. in Munchen wieder seinen Abschied erhalten. Gin . . . . . .

Wegen Deiner Gesundheit bin ich außerst besorgt. Lieber, das kann unmöglich gut gehen in dem feuchten, morastigen Welbergen. Ich kann mir vorstellen, wie dem guten Buchholz mag zu Muthe gewesen seyn, da er es geschehen lassen mußte, daß Du dahin abgingst.

Deine Erläuterung über Materie und Form Deis nes Abschiedes von hier will ich unkritisirt lassen. Ich weiß, daß von dem Borurtheile, wie Du es nennst, meiner Freundschaft für Dich mir nichts genommen, sondern daß es stärker ist, als es je gewesen. Du, und was ich in Absicht Deiner so tief empfinde und unwidersstehlich ahnde, dieß zusammen ist mir ein köstliches Factum.

## 102. Von J. G. Hamann.

Ulubris, ben 4. Marg 1788.

Lieber Fritz Jonathan, heute ist es ein rundes, volz les Vierteljahr, daß ich in dieser seuchten und morastizgen Busse und Burg residire, nicht wie Du sie schiltst, sondern wie in einem lustigen Gesilde und fruchtbaren Thal, wo ich meine Palingenesse und ödondnolar (Act. III. 16) meines Heils, statt des Frühlings, erwarte. Hätest Du alle Briefe erhalten, die ich seit so manchen schlassosen Krankenlager, im Sinne an Dich geschrieben! Nun habe ich so viel zu erzählen, daß ich nicht weiß, wie und wo ich ansangen und aushören soll. \*) —

Daß Krankheiten auch an Deinem langen Stillsschweigen Schuld gewesen, suchte ich mir durch die Borstellung auszureden, daß Du mit der neuen Aussgabe Deines Buches beschäftigt seyn würdest. Als ich Deinen Beytrag zum Museum \*\*) las, besremdete mich, von Dir vergessen zu seyn. Daß Du aber dabey auch an mich gedacht, merkte ich an einer Stelle, die mir sogleich in die Augen siel. So sehr ich mich über die Erinnerung freue, so bin ich doch besorgt, daß Du der Freundschaft zu lieb mit der Klugheit eines Weltsmannes vorsichtiger mit dem Hohenpriester und mit

<sup>\*)</sup> Die weitläufige Erzählung von feiner Krankheit wird hier übergangen.

<sup>3\*)</sup> Un Schloffer, uber ben frommen Betrug. G. Bb. a ber Berte G. 460.

theologischen Santeln umgingest, und ihn nicht burch ausbruckliche Unführung einer meiner Brofcburen an mich erinnert hatteff. In ben bierophantischen Briefen, Die 1775 herauskamen, wurde der erfte Berbacht bes Ernpto = Catholicismus gegen ben Mann in feiner bamaligen Lage in meinem Baterlande gerügt. Bas für eine Kluft von Jahren und Nevolutionen bis gum Aufgange ber Berlinischen Dianae, prolis Jovis, ober ihres vom himmel gefallenen Bilbes! Zeht ift ber Eifer bes Triunvirats fur ben Protestantismus ein eben fo großes Mirakel in meinen Augen, als des Darm= fradtischen Dictators Zelotypia fur Die Orthodorie. In beiben Theilen ein blinder Uffect und politischer Deus ex machina. Gie brennen von gang abnlichem Eifer gegen ben Catholicismus und find in ihren Bergen fur ibn gang bruderlich gleich gefinnt, bekennen fich mit laus ter Stimme zur Tolerang, und ihre Berke überfchregen ihr Maulbekenntnig burch bie That. Ber ift im Stande, gu biefem Chaos gu fprechen: cs werbe Licht! Bie hat mir die vier Tage lang, ba ich Deinen Beytrag las, ber Kopf gebrannt! Ein Scribler in kleinen Bef= ten, der mit Ginfallen und Zweifeln ficht, ift unter ber Wurde biefes orthodoren Goliath; es mußte ein Trium= virat ber babylonischen Sure fenn; nur ein folches war bem aufgeblabten Banfte feines Stolzes angemeffen. Mun kommt es auf die Frage an: ift benn ber Definis tor wirklich fo rein und weiß, wie er fich gebrannt und gewaschen hat? Gind benn feine Gegner wirklich fo schenflich und fdmarg? - Dber ift bier fein Unterschieb, keine differentiaspecifica bieses ehebrecherischen Geschlechts? und sind sie alle Brüder von gleichem Schrot und Korn, keinen Schuß Pulver werth in den Augen des alten Mannes vom (Königs) Berge, der zu Welbergen in stolzer Ruhe auf seinem Krankenbette lag, weinte, daß er nicht essen, und lachte, daß er nicht schlafen konnte, wie ihn leider gelüstete?

Schon im December wollte ich an meinen fleinen Berfuch von Unmerkungen über Dein Spinozabuchlein geben, aber ich fam nicht weit bamit. Sobalb ich auf Spinoza und Bemfterhuis fomme, fteben die Ochfen am Berge, weil ich mich feit Sahren quale, biefe bei= ben Quellen zu untersuchen. Siezu wird ben mir eine befondere Muße und Laune erfordert, die ich unterwegs wohl nicht haben werbe, fondern einmal zu Saufe erwarten muß. Die euclidische Schale bes einen, und Die platonische bes andern ift mir fo verbachtig, baf ich meine morfden Bahne nicht an ein Paar tauben Ruffen migbrauchen will, in benen ich ftatt bes Rerns einen Burm' ober vielleicht bie reinen Reliquien feiner Ercres mente vermuthe. Alle Lugenspfteme find naturliche Huswuchfe unferer verdorbenen Grundlagen, die allen Menschen gemein find. Bin Schluffel fur alle, eine Conne fur ben Tag; ungahlige fur bie Macht. Ber im Zage wandelt, ftogt fich nicht. Wir find berufen gu Rindern des Lichts und nicht ber Finfternig.

Mein herzenslieber Frit Ionathan, sen fein politischer Nathgeber, wenn Du gute Tage behalten willst, und laß Dich burch keine rathsrengebigen Freunde, Ge-

IV. 5.

vatter und Better zu theologischen und philosophischen Kabbalgerenen verheben. Lag nicht Dein Berg noch ben Kopf von Autorsorgen beschwert werben, bamit es Dir nicht wie mir gebe. Wie viel Rrengzüge find bier burch meinen grauen Ropf burchgegangen, von benen boch einige haften mogen. Gin Schriftfteller, ber eilt, heute und morgen verstanden zu werden, lauft Gefahr, übermorgen vergeffen zu fenn. Quod cito fit, cito perit. Berber's gerftreute Blatter habe ich auf meinem Lager gelefen, und mich gefreut, auch ei= nige meiner verftoßenen Kinder von ihm adoptirt zu fes ben. Ich hoffe in meinem alten Thema, Religion und Sprache, ein wenig weiter gefommen zu fenn. Siers auf beruht bas Problem fowohl menschlicher als gesell= Schaftlicher Gludfeligkeit. Auftlarung und Erziehung find Kolgen, nicht eitle Prolegomena.

#### 103. Von J. G. Hamann.

Münster, Quasimodogeniti, ben 50. Marg 1788.

Wo ich jeht bin, herzenslieber Jonathan, weißt Du aus den eigenhändigen Zeilen, die ich gleich bey meiner Ankunft schrieb. Der Sprung von einem vierzteljährigen Lager in Franzens Wagen, und die Fahrt einer fast ganzen Tagreise war ein wenig übereilt. Wir kamen gegen 6 Uhr wohl behalten an; ich etwas entsfremdet von der stätlischen Lebenssitte, gleich einem

mus rusticus. Ich finde mich aber täglich besser in die städliche große Welt und lebe so herrlich und in Freuden, daß ich morgen zu Gast mich sühren lassen will, weil mein linker Fuß eine der Bandagen trägt, die zuvor das Scapulaire meines von spanischen Fliegen zersetzten Rückens befestigten. Diesen Abend ist alles abgelegt, gleich den Grabtüchern des Auserstandenen. Halleluja!

Meine lette Crifis zu Welbergen bestand in einer Anwandlung meiner ersten und altesten Muse, die mich dort auf einmal überrascht hat. Kommt sie zu Unsall, so mußt Du Gevatter seyn. Vielleicht kommt ein kleizner attischer Versuch nagelnen auf die Welt über das Triumvirat und den Dictator, mit einer doppelten Zuschrift an Temand und Sedermann. Der Temand soll zu Deiner Strase kein anderer seyn, als Du, autor mali durch den Steckbrief im Museum. Wenn es nur nicht meiner schwangern Muse abermals unrichtig geht. Vor solch ein Unglück kann die ehrlichste Gebährmutter nicht, und ihre lusus sind den Geschen einer hohen Matur unterworsen und ünterthan.

Ich bin jest in der zweiten Abtheilung des Sherisdan, für den ich Dich kuffe und umarme. So ein kritisch politisches Werk hatte ich gar nicht erwartet. Nun verstehe ich iden hypocrite reversed. Ich denke aus Swift's Herz und Seele über die Torns, Whigs, eure theologisch politischen Borurtheile, Partheylichkeit und Mißverständnisse.

ben Jiften.

Mit allen Deinen Buchern bin ich Gott Lob fertig. Mit dem Biographen Sheridan und feinem Helden wurde ich gegen das Ende misvergnügt. Man wünschte lieber ein Eretin zu seyn, als Swist's Talente und ihzen traurigen Ausgang, Erfüllung seiner Ahndung: I am a fool! Was für ein Spiegel, und zugleich Riezgel, und weiser zu machen. Ecce homo!

Eben fo widersprechend bin ich burch Calonne's Schriften begeistert worben, beren Inbalt mich wenig gu intereffiren fchien, ber aber alle Ginbrude bes Ctar= kischen Rechtshandels und Wortwechsels mit der Berlinischen Schule vielleicht ausgeloscht hat. Mein efoterifches Urtheil über ben Brandenburger Neder bekommt nun fast bas Uebergewicht über mein eroterische, bem ich mich bisher mehr mit Leibenschaft als mit Gewiffen= haftigfeit, mehr mit Fleiß als aus Inflinct überlaffen. Unter allen Arithmetiken ift die politische die allerver= bachtigfte fur mich. Mit Bahlen lagt fich alles machen was man will, wie mit Bortern. Ich bin gegen alle mathematischen Beweise in petto mißtrauifch. Gin Ki= nangier muß einem Gesetgeber ahnlicher als einem Banfier fenn. Das neueste Werk bes Decker wird meinen Einsichten angemeffener fenn, und ich warte sum Abschlusse meines Borurtheiles besto ungedulbiger barauf.

Ich lese mit eben bem Hunger und unersättlichen Geschmack als ich esse. Zufällig kommt mir Sailer's Stückseligkeitstehre in die hande, und ich habe den

ersten Theil bennahe verschlungen. Die Fürstin hat mir bes wurdigen Mannes Logik geschenkt, auf die ich mich im Geiste freue.

# 104. Von J. G. Hamann.

Munfter, ben 2. April 1788.

Bergenslieber Frit Jonathan, nach einem bopvelten Außbabe mit faltem Baffer, bas meinen ichwachen Fußen fehr wohlthatig zu werden scheint, lag ich noch im Bette und Frang faß neben mir, als Mariane wie ein Engel Gottes mit Deinem Padichen erfcbien. Franz erhielt die Erlaubnif, es zu erbrechen; ich ließ ihm bas Buch und hielt mich an Deinen Brief. Gest bin ich schon mit den ersten vier Bogen bes Mederischen Bu= ches fertig und mochte Dich bafur fuffen, bag Du Dir felbst ben Genug entzogen und ihn mir gegonnt haft. Ich war schon ganz auf Calonne's Seite; und Du haft bas Urtheil meiner schwankenben Scele wieber gum Gleich = oder vielmehr Uebergewicht gebracht. Ropf ift fo erschuttert von dem Inhalte und bem Tone Diefes Neckerischen Meisterftuces, bag ich ein Paar Bei= ten ichreiben muß, um nicht in meinem Laufe gu ffurgen.

Mein lieber Naphael hat bereits bie Post auf ben Sonnabend bestellt und wird also bem Feste eurer Ersicheinung nicht benwohnen, als bem Geiste nach. Gotztes reicher Segen begleite ihn wie meine Bunsche, die

mit dem Abnehmen meines Lebens zunehmen, und nies mals aufhören werden. Fast möchte ich sagen, daß seine Abwesenheit mir vortheilhafter seyn wird, als seine Gegenwart, wie es den guten Wittwen mit ihsten seligen Männern geht. Er ist spazieren gegangen, kann also mir seine Gesinnung nicht persönlich auftragen, für die ich aber Bürge bin vermöge der Gemeinsschaft unter guten Menschen und ehrlichen Freunden durch den Geist, für den es keinen Unterschied der Sprachen und Zungen giebt.

Bir speis'ten Dom. Quasimodogeniti ben unserer frommen Fürstin, die ich lieber Philothea nennen moch= te, als Diotima mit dem Haagischen Platon. Ich er= baue mich jeht alle Morgen aus Sailer's Gebetbuche, in das ich ärger als unser Johannes verliebt bin, nach= bem ich seine Glückseligkeitslehre kennen gelernt habe.

Gott fegne Dich, mein Berzens = Jonathan, und bringe Dich mit Deiner Reisegesellschaft glucklich und gesund in unsere Urme.

105. Aus einem Briefe Jacobi's an hamann. Pempelfort, den 22. April 1788.

Ich bin ohne alle widrige Zufälle Sonntag Mittags hier angekommen. Freund Schenk empfing mich mit einem Eremplar von Schlosser's Seuthes und ber Berficherung, das Buch wurde mir nicht wenig Freude machen. Ich fragte, ob nicht mehrere Eremplare da

waren, damit Dir sogleich eines geschickt werden konnte. Mur eines für Sie, und eines für mich, antwortete Schenk; aber ich will das meinige schicken. Dieses ist nun Conntag Abends an Dich abgeschickt worden. Mich verlangt nach Deinem Urtheil über das Buch, vornehmtich auch beswegen, weil es nicht mehr als billig war, daß Schlosser mir es bedieirte.

Gothe hat Rom verlaffen und ift auf bem Rudwege; man erwartet ihn zu Weimar in wenig Wochen. Ich freue mich darüber besonders um Deinetwillen. Du wirst also, so Gott will, auch diesen Gegenstand Deiner Reise nicht verfehlen.

Sier bie Recenfion meines Gefpraches in ber U. 2. 3., auch bie Recenfion von Start's Nachtrag.

Lebe wohl, Du lieber Liebender Du! Freund wie ich keinen weiß und kenne! Ewig Dein

Frit Sonathan = Gamaliel.

## 106. Von J. G. Hamann.

Munfter, Rogate ben 27. Upril 1788.

Liebster Frig Sonathan = Gamaliel, Gott Lob, baß Du wieder hergestellt bist. Ich bin heute so kraftlos aufgestanden, baß ich mich kaum zu rühren im Stande bin. Die Allg. Litt. Zeitung habe ich gleich gelesen und biesen Morgen im Bette wiederholt, aber eben so wenig verstanden, als Franz. Nach dem Grunde Deis

nes neuen Mamens habe ich in ber Quelle gefucht, ohne ibn beutlich finden gu tonnen; es mare benn, bag Deine Gefinnung fur bie ichalen und feichten, auf ihre Unwif= fenheit und Gedankenlofigkeit ftolgen, Schriftsteller mit Gamaliel's für die Junger und Apostel abnlich mare. Melbe mir, ob ich bieß recht verstanden habe. Db es Tohnt, gegen bas unüberwindliche Mergerniß verwirrter Ropfe langer zu kampfen? Es macht mich traurig und schlagt mich nieder, nur baran ju benten. Durch eis nen speculativen Geift und eine attifche Beredfamfeit lagt fich die taube Otter nicht beschworen. Simfon's Ruchse und Efelsfinnbacken -. Die cuflibifche Demonfiration und platonische Mausfalle ift auch nicht mein Geschmad; und in Anschung ber letten mag Dein Recenfent nicht gang unrecht haben, bag die Runft fich felbst schabet, gegen Sophiften aber brauchbar ift. Mein Vorurtheil fur Monarchie ift Dir bekannt, lieber Gamaliel. Ben aller Berschiedenheit ber Formen giebt es eine Einheit ihres guten und bofen Beiftes, von bem fie getrieben werben, gleich ben Bunberthieren und Radern im Ezechiel. Ich bin aber heute nicht im Stande, ein vernunftiges Wort zu fchreiben und ben Rnauel meiner impliciten Begriffe und Uhnbungen, wie Du es nennft, zu entwickeln. Gine vollkommene Republit ift ein Mahrchen wie bas von ber Utlantis. Diel Ropfe, viel Ginne. Ben aller optischen Mannig= faltigkeit ift eine phyfische Einheit, und ben aller opti= fchen Einheit eine physische Mannigfaltigfeit. Nacht hat viel Connen nothig, ber Tag an einer genug. Distingue tempora, et concordabit natura et acriptura. Der Schluffel von beiben fehlt und liegt im Brunnen ber Wahrheit. Bas ift Wahrheit? - und bennoch ift die Bestimmung bes Monarchen nichts als ein Zeugniß berfelben, zu bem man geboren und ge= falbt fenn muß. Bal. Joh. XVIII. 57. Die gang of= fenbare Unordnung und Berwuftung ber ursprunglichen Bernunftanlagen burch die angeren Beltumfiande ift eben ein unauflösliches Rathfel, und nur die Critik und beren transcendentales Bestreben, alle andere Er= kenntniffrafte ber Ratur zu beberrichen, zeuat als bie Zonigin Metaphysit von der reinen Bernunft, in melder ber lette Grund aller fophistischen Unwissenheit und Gebankenlosigkeit zu finden ift. Ich halte es noch im= mer fur eine fruchtlofe Arbeit, an subordinirten Grund= fagen zu fliden und ihren Wiberfpruch aufzubeden. Man muß sich schlechterbings entschließen, tiefer gu graben oder hoher zu fleigen. Wer bagu nicht Berg oder Geduld hat und fein gleichzeitiges Sahrhundert verleugnen kann, bem ift es immer beffer: manum de tabula! Umntas fcheint mir zu unwissend und leichts glaubig, besto abnlicher unserem und vielleicht jedem Publicum, bas einseitig und übereilt ift. Die Gotter halten es felten mit unferen Catonen und Patrioten. vielleicht weil fie die Sache aus einem andern Gefichts= puncte ansehen, ber menschlicher und nicht iso stoifch ift ober so abstract, als ber philosophische und politische.

Habe Gebuld mit meinem Hypochonder, ber mich reitet, daß ich alles finster und schwarz ansehe. Es

ift mir nicht möglich weiter zu schreiben. Die gartlich= ften Grufe von uns allen an Dich und bie Deinigen.

On pourrait appeler evime de lèze-raison cette ambition singulière des hommes, de ne voir jamais que l'arbitraire, leur caprice, leur simple volonté dans la plupart de leurs institutions, comme si les hommes pouvaient être mus par d'autres considérations que par celle de l'ordre auquel est attaché le bonheur physique et moral de l'humanité entière et par conséquent celui de chaque individu. Mein Urtheil über Seuthes ist nicht gar geworden.

107. Aus einem Briefe Jacobi's an Hamanu vom 29. April 1788.

Den Namen Gamaliel hatte ich mir in dem Versstande gegeben, den Du mit Mühe nur errathen haben willst, da sich schwerlich ein anderer denken läßt. Ich zielte hauptsächlich darauf, daß die Nede des Mannes doch keine bessere Folge hatte, als daß die Upostel gesstäupt und von neuem bedroht wurden. Mathematisch oder hypochondrisch genau habe ich die Vergleichung nicht erwogen.

Wenn Du an Kraus schreibst, so gedenke meiner mit einem nachdrucklichen Gruße und neuer Einladung nach Pempelfort auf Phrmonter Wasser und Rheinswein. Nach Tisch will ich ihn immer von Staatswirth-

schaft unterhalten, bis er eingeschlafen ist, auch, wenn er an mir nicht genug hat, zu diesem Ende ben Minister — — von — — fommen lassen, ben ich Frentags und Sonnabends zu Gast gehabt habe.

#### 108. Von J. G. Hamann.

Munfter, ben 7. Mai 1788.

Mein bergenslieber Frit Jonathan, Deinen letten Brief erhielt ich den letten Upril, ba ich mit dem Court be Gebelin fertig wurde. Um 1. b. M. war ich wieder im Stande mich anzukleiben. Geit bem aten ftebe ich mit Tagesanbruch auf und befinde mich daben recht wohl. Den Iten habe ich einen fehr zufriedenen Rach= mittag in bes chrlichen Spridmann Bucherftube juge= bracht. Seute ju Mittag wird die gute Furftin ben uns erwartet. Sie hat mir die Beforgung der Lavaterischen Briefe an Garve überlaffen, in benen ich die befte Gin= fleibung meiner eigenen Gebanken über ben Styl gefunden habe. Unfere Individualitat muß allerdings in jede Periode und jedes Punctum wirken. Mit Berfe-Ien bin ich fertig und wunschte fehr ben zweiten Theil, fo wenig ich auch von ihm erwarte. Dies ift bas Werk, worin hume bie größte Entbedung unferes philosophifchen Sahrhunderts gefunden hat. Daber ift es mir lieb und wichtig, weil ich die Quellen liebe und aus felbigen am liebsten selbst schopfen mag. Die Fürftin

hat mir eine Fortsetung bes Monde primitif jugeschickt. Es ift bie neunte Lieferung und geht gang bie griechische Eprache an. Seine grammaire universelle et comparative nebst ber Origine du langage et de l'écriture find ein gang vortreffliches Werk. Es ift von biefen zwei Theilen ein Auszug berandgefommen, ben ich febrbegierig bin fennen ju lernen. Sans muß bie beiben Quartanten studiren, cum grano salis. Huch bie Birnaesvinfte biefes Mannes find lehrreich. Den Ceus thes erhaltst Du gurud. Wenn ich mich besinnen fonnte, was ich eigentlich über bas Buch geschrieben habe, fo wurde ich mein Urtheil genauer bestimmen konnen. Ich halte alle Regierungsformen fur gleich= gultig, und bin gewiß, bag alle Producte und Unge= heuer ber Gesellschaft wieder Naturproducte eines bo= beren Willens find, ben uns, anzubeten und nicht gu richten, Gemiffen, Roth und Klugheit verpflichtet. Der Theofratie geht es wie ber Physiofratie; einerlei Migverständniß und Migbrauch von ihren Tablern und Bewunderern, Aunftrichtern und Lobrednern. Meine Bufriedenheit hangt mit biefen Sppothefen meines Glau= bens und meiner beften Erkenntniß zusammen, bie jeber andere für mahr halten mag. Sat ber Sausvater mit bem Unfraute Gebuld und Nachsicht, fo mag ein jeber fur feinen Uder und Garten forgen. 3ch habe feinen, und mag mir die Finger an Reffeln nicht verbrennen. Ich halte mich an die legten Worte Davids, fo wenig ich auch bas Ende biefer Beiffagung verftehe und abfehe. Alle Monarchen find in meinen Augen

Schattenbilter ber golbenen Zeit, wo Ein Hirt und Eine Heerbe seyn wird, si zagdla nal si wuxi ula — änavra norva, wie in der ersten Kirche; so im tausendiähzigen Reiche. Ich rede also von Zeiten in der Ferne und Weite, von Bergangenheit und Zukunft. — Mir gefällt der Einfall, mit dem ein Freund dem Quesnai die Arme hielt und ausrief: arrêtez, le mieux est l'ennemi du dien; vous allez tout gâter. Ein Republicamer liebe sein freyes Baterland, und der Unterthan eines Monarchen trage sein Joch, ohne wider den Stachel zu lecken. Seder thue seinem Berus Genüge aus Liebe der öffentlichen Ordnung und allgemeinen Ruhe. Salz in uns und Friede unter einander!

Die Post geht ab. Gott erhalte Dich, lieber Fritz Jonathan, Deine lieben Schwestern und Kinder gesund. Ich umarme Dich und die lieben Deinigen in meinem und Aller Namen.

# 109. Von J. G. Samann.

Münfter, ben 10. Mai 1788.

Herzenslieber Fritz Jonathan, unfer Franz hat Dein Pack nach Angelmodde mitgenommen, um meine Freude mit der holden Frau Fürstin zu theilen. Warum hast Du aber nicht auch das Schreiben des alten de Marees bengelegt, an dem mir viel gelegen ist, weil ich den Mann selbst zu sehen wünsche und hoffe? Ich

beforge mehr als einen Salb: und Stiefbruber des Hierophanten in ihm zu finden. Safeli foll guter Mann zwischen und fenn.

Hoosézeis and iw ardonw, steht in der gesheimsten Instruction bes verborgensten Verufes, Matth. X. Besonders hat man sich zu hüten vor allen, die partheyisch in Unsehung unserer, oder für die wir es sind. Deine Autorverbindungen werden Deiner Nuhe einmal nachtheilig werden, und die xaxal ducklas mit Prosessionsverwandten und Glaubensgenossen in Deine Grundsätze und Handlungen mehr Einstuß erhalten, als Du jest absehen kannst. Laß jeden seine Haut zu Markte bringen. Werde über meine Besorgniß, und Frenheit, Dir selbige merken zu lassen, nicht unwillig. Cur ego amicum ossendam in nugis? Die Folgen sind bisweilen ernsthaft genug. Ueberlaß der Zeit die Ausstätung der guten Sache. Necht thun ist besser als Recht haben.

Gestern habe ich unseres Franz Jawort zu meiner Abreise erhalten, und wir werden uns in Deinem Elyssium noch einmal zu guter Letze sehen. Ich werde den Plan zu meiner Heimsahrt erst ben Dir bestimmen. Der mich hergesührt, wird mein Engel zum Rückwege seyn und alles vor : und zubereiten, Berg und Thal zu einer Ebene machen durch seine dienstbaren Geister, auf die ich mehr als auf meine Beine rechnen muß. Fiat voluntas tua! enthält alle pia desideria in nuce.

Ich fiehe jeht täglich um 4 höchstens um 5 Uhr auf. Das Geben so nachtheilig als das Sigen, also zwischen Thur und Ungel. Je mehr ich mich aus bem Labyrins the heraus zu arbeiten suche, besto tiefer gerathe ich in neue Irraange. Monde primitif ift ein wahrer Dens bant zum Buffon. Ich freue mich auf Pauw Recherches. Reder's Correspondent habe ich auch burchgeles fen. Bon bem Inhalte fann ich nicht urtheilen; ber ift über meinen Sorizont. Aber mit ber Form bin ich ausgefohnt, und Calonne gefallt mir nicht mehr. Reulich fielen mir die livres classiques de l'Empire de la Chine, von dem Abt Pluguet überfest, in die Sande. Ich laufe bas jesuitische Gemalbe von China mit Efel burch und erbaue mich besto mehr an Confucius. Das durch bekomme ich Luft, den Chouking, wozu ich nicht Berg gehabt hatte, zu lefen, und vertiefte mich fo. bağ ich nicht aufhoren konnte, bis ich bamit geftern gu Mittag fertig wurde.

Laß mich Athem schöpfen. Der freudige Geist er= halte uns. Bergiß nicht ben Brief bes alten Zions= wächters. Lebe wohl und habe Gebuld mit Deinem alten

s10. Aus einem Briefe Jacobi's an Hamann vom 13. Mai 1788.

Ich schicke Dir mit vielem Danke die mitgetheilten Briefe aus Konigsberg gurud. In ben Briefen von — — ift boch etwas von kalter Ziereren, bas mir

nicht behagt und mich zweifelhaft läßt, ob bie Kalte von ver Ziereren, oder die Ziereren von der Kalte her= rührt. Den Brief von de Marecs hatte ich zurückbe= halten, aus Gründen, welche Du geahndet zu haben scheinst. hier ist er.

Wie in aller Welt, Lieber, kommst Du zu dem frühen Aufsteben? Billigt das Dein Arzt? Wäre ich nicht krank, ich hätte eine Spottschrift gegen Fürstenberg, Amalia und Mariane ergehen lassen, barüber. daß sie nicht einmal vermögen, einen Weisen, einen magum aus Norden, zu regieren; was werben sie mit andern Menschen ausrichten?

#### 111. 20n J. G. hamann.

Minfter, ben 16. Mai 1788.

Lieber Herzens- Jonathan, die neulich mir anverstrauten Beylagen' kommen bestelltermaßen mit dem berzlichsten Danke zuruck. Ich habe sie mit gestärktem Bergnügen zum zweitenmale durchgelesen. Deine Untswort hat mir besser und basser gefallen als ——'s Zuschrift, auf bessen Duplik ich neugierig warte.

Ein sehr blinder, oder vielmehr zu eitler Handleister des Publici, das ich mir nicht so unmundig und kindisch vorstelle, sondern wie jedes velamen der Borses hung und neochodacov ded rods äppelous, der unsichtsbaren Kräfte und ihres unmerklichen Einstusses oder vorherbestimmter Harmonie wegen.

\*) Das Chriftenthum nimmt mit einem Platchen entre deux larrons wie der Stifter beffelben gern vor-

\*) Das Folgende ift unverständlich, wenn man nicht zuvor die zwei B-iefe gelesen hat, auf die es fich größtentheils bezieht. Der erste ift von dem "liebenswürdigen, gutgesinnten, vortrefflichen" Manne, bessen has mann hier erwähnt. Wir glauben desselben Genehmigung zur Befanntmachung bes nachfolgenden Auszuges vorausz seine zu bürfen.

Un Jacobi, - - - ben 28. April 1788.

"Ihnen bedarf ich nicht erft ju fagen, wie mich bie Dros cebur ber Berlinischen Inquisitionsruthe gegen Start geårgert habe. Ich war geneigt, Start fur unschulbig gu halten; ich freute mich, bag Gie Parthen fur ibn nahmen. - Da erhielt ich bas Budiein ber Frau v. b. R. über Start. - Die Urt ihrer Controvere aeffel mir. Scharf und alimpflich, treffend, feine Mueffuchte fuchenb, feine Berdreiung. Die Racta find offenbar, und Start ericheint gum menieften als ein boppeltzungiger Gleifner. - -Die Reinde bes Chriftenthumes munichen nichte mehr, als bağ bie Sache ber Religion mit der ichanblichen Sache unferer neueren Thaumaturgen und Magter verwechfelt werbe. Unferes bren mal lieben Bavater Somaden baben fie bagu genust. - - In einem gewiffen fublimen Ginne fann man fagen, bağ bie Bahrheit ber Bertheidigung nicht beburfe; aber ihre objective Unumftoglichfeit ift tin trauriger Troft fur ben Arcund ter Menfchen, fur einen Bater, melder Beiten fürchtet, in melden feine Rinber unter getauf. ten Beiben, vielleicht unter ungetauften Beiben leben werben. Das neue Salb : Chriftenthum, welches ben Gohn Gottes nur gum großt in und beften Gefandten Gottes macht, Fann nicht befteben, ba ihm bie Bibel auf allen Geiten wie beripricht. Der Raturalismus, beffen Uninftem auf Bols Ben, welche jeder Bind verweht, jeber Stral fdmeigt, fcmebend getragen wird, fann auch nicht befteben. bectbirter Porrhonismus und praftifder Atheismus auf ber einen , ftochblinder Aberglaube auf ber anbern Geite fone DD IV. 5.

lieb. Sie wird nicht gejagt, fondern es werben ihr zwei Flügel eines großen Adlers gegeben und es fehlt

nen so bicht ben einander wohnen, daß der Religion kein Platchen übrig bleibt, und sie von neuem in die Wüste gejagt wird. Aber es ist noch eine Hoffnung; daß die wahzren Christen sich genauer anschließen werden, daß die unseligen Folgen des Unglaubens einleuchten werden, daß, von Irre zu Irre, von Iweiseln zur Berzweislung gejagt, die Menschen zur einfaltigen göttlichen Weisheit der Bibel zurückfehren werden. Die Mitglieder unserer Kirche hatten sich nie so verirrt, wenn die meisten hirten ber heerde nicht so unwürdig waren. Es ist natürlich, daß ihre Stimme je langer je mahr den Credit verliere. Wen wahrer Geist, wen Eiser und Liebe salben, der rede!" —

"Umarmen Gie unfern hamann, den ich biefen Sommer in Ihrer Gefeufchaft zu feben hoffe."

#### Mus Jacobi's Antwort.

ben 7ten Mai 1788.

"Das Buchlein ber Frau v. b. R. wird mir fcmerlich von Start eine ichlimmere Ibee geben, ale bie ich ichon hatte. Die Beuchelen biefes roben Menfchen wurde mir recht auffallend im zweiten Theile feiner Apologie, wo er alle feine fruberen Schriften, fogar bie frenmuthigen Betrachtungen über bas Chriftenthum, ju rechtfertigen und mit feiner gegenwartigen Orthoboxie gu vereinigen bemuht ift. Gein Buthen, bem man es fo oft anficht, bag ce ohne mahren Uffect ift, und noch manches andere, tagt fich von einem fo verftanbigen und ichlauen Manne, wie Start, ohne geheime Urfachen vorauszusegen, nicht begreifen. Go bachte ich, ba ich meine Betrachtungen über ben frommen Betrug fdrieb, in benen ich mich fur Start blog in fo fern erklarte I. ale ich bie gange Geschichte von einbrechenbem Catholiciemus fur ein Birngefpinft halte; 2. in fo fern tie gegen Start gebrauchten Mittel abichculich finb. Sabe ich Unrecht in Abficht bes erften Punctes, fo ift es mit meiner Philosophie und aller meiner, aus ber Geschichte und Erfahrung gezogenen, Erkenntnis am Ende, und ich getraue

ihr nicht an Nahrung in ber Bufte, so wenig, sans comparaison, wie bem fleinen Gorgel in bem abscheu=

mir über nichts mehr eine Mennung gu haben. In Ubficht bes zweiten ift es unmöglich , baf ich je Unrecht befomme. wenn auch bargethan wurde, bag Ctarf wirklich ein Jefuit ber vierten Claffe fen. 3ch fann Ihnen nicht fagen. mein Lieber, welch ein grauenvolles Mittelben ich gerabe ba mit biefem Unglucklichen empfunden habe, wo er bie wis briaften Ginbrude auf mich machte. Die ware es, bachte ich , wenn man aus Deinem Beben biefen ober jenen Bud berausnahme, ein ichanbliches Mahrchen barauf baute. und es mit Briefen, bie man erhafcht hatte, unterfiunte; und Dir bliebe nur bie einzige Bahl: entmeber offentlich fur einen Bofewicht gehalten zu werben, ober bie Cache, wie fie mar, mit allen ihren Umftanben offen au legen. Rreunde zu verrathen, Schwachheiten zu bekennen u. f. w. ? Und wie oft, wenn man fich auch zu lesterem entschloffe, mare nicht einmal bamit geholfen! Man murbe bie Ente idulbigung bergeftalt vergiften, bag eine zweite Dichtung, arger ale bie erfte, baraus bervorginge. Das nicht einmal acrechnet, baf oft ber Berlaumber Urfunden und Beugniffe für fich haben, und ber unschulbige gang bavon entblogt fenn fann. Gegen ein foldes Berfahren ift ber befte, ber rechtschaffenfte Menich nicht gefichert. Jest nehmen Gie einen Start, ber mahricheinlich ein harter, chrgeiziger, planvoller Menfch ift; ber foll nun alle feine Thorheiten. alle feine Bergehungen beidten, ober ben Berbacht auf fich fiben laffen, bag er ein geschorener Pfaffe fen. Lebteres fann er nicht, wenn er nicht mit Weib und Rinbern brobs Tos werben will; und ben erfterem ift fur ihn eine gleiche, vielleicht noch größere Gefahr. Bas muß aus einem folden Manne in einer fo verzweifelten Bage werben? Ich ben tiefgefallenen und immer tiefer fallenden - nein, Bruber - ich hielte ihn und ließe ihn nicht tiefer fallen. Gott weiß es, es find nicht Thranen eines alten Beibes, bie mich in biefem Mugenblicke erfticen.

- Gang bin ich barüber mit Ihnen einig, baf bie Berliner eigentlich nur bemuht find, bie Sache bes Chris

lichen Sumpfe, ben Du Dir in Welbergen einbildeteff. Es freut mich in der Seele, daß ein so liebenswürdiger, gutgesinnter, vortrefflicher Mann an meinen Projecten, alles mögliche auf meiner Heimfahrt zu genießen, wie ich während meines bennahe volljährigen exilii peripatetici zu Münster, Pempelfort und Welbergen, mehr utiliter als honeste gethan habe, Untheil nimmt. Auch Holstein wird heimgesucht werden von dem alten Oedipo.

Bergeih mir, bag ich Dir wegen bes menfchlichen Fehlers, ben ein Satyr unserem Geschlecht vorwarf. auch bas Ralte und Warme Deines Uthems gur Laft lege. Bie fann ein wuthender zugleich ein verftanbis ger und schlauer Mann in Deinen Augen fenn, mit ben beiben Augen Deines Urtheils fo angeschielt werden? Die alte Geichichte bes nun in neuem Balge erscheinen= ben Catholicismus kommt mir nicht als ein Idealis= mus, fondern leiber als ein unfterblicher Realismus vor. Du fannst bas Uebel freylich nicht feben, weil Du felbft mit einem geheimen Catholicismus inficirt bift, und, wie es allen Geschgebern geht, nicht Berg genug haft, ben Stab über Deinen eigenen Ropf ju brechen. Du scheust Dich nicht, Gamaliel factice, meinen ehemaligen Beichtvater, bem ich die Absolution ber lacherlichsten Autorfunden und wigigften Berlaum=

ftenthumes und bes Aberglaubens in Eins zu werfen und ben Seift aller Offenbarung verbachtig zu machen. Frenlich muß man fich vor allen Dingen huten, ihnen baben zu hulfe zu kommen.

bungen zu verbanken habe, als einen harten, ehrgeigis gen , planvollen, bem Geifte nach geschorenen, Maule und Bauchpfaffen zu laftern. Ich Deine politische Freundschaft übertrifft alle pias fraudes, die Du fo nachbrudlich an Undern rugft. Lege bie Feber nieber. Schopfe eine frische, frene Luft, und weine über Deine eigene Biffon, nicht wie ein altes Beib, fondern wie eine wurdige Tochter, nicht bes Mendelssohnischen, fondern bes Paulinischen Jerufalems, bie unfer aller Mutter ift, über bas traurige Schickfal aller neun Mus fen mit biden Bauchen und vollen Gutern fur bie Ofter= und Michaelismeffe bes gahnenben und wiehernben Du= blici. Berschleudere nicht all Dein philosophisches Mit= leiden zum Beften ber Starken, Die feinen Urgt nothig haben; behalte noch ein wenig fur die ungludlichen Feinde übrig, die ben all ihrem guten Willen, Ramen auszurotten und heterogene Elemente in Gins zu wer= fen, tief gefallen find und immer tiefer fallen in bie Grube, die fie Underen gegraben haben. Wenn Du nothig findest, Dich vor ben feindseligen Berlinern gu buten, fo haft Du eben fo viel und noch mehr Urfache, por ihren orthodoren und zelotypischen Wegnern auf Deiner Sut zu fenn. Man fommt mit leichter Muhe fo weit, daß man thun muß, was man nicht laffen fann ober will.

Der liebe, gute Pericles war mit Senthes schr zufrieden. Ich habe ihn nicht recht lesen konnen und nur mit bem allgemeinen Eindrucke vorlieb nehmen musfen; und halte es nicht immer mit benen, mit welchen ich sympathisire, weil ich Freunden nicht zu viel traue, so wenig als mir selbst; et ab hoste consilium. Dem Fragment des Aleris danke ich den meisten Aufschluß zum Charakter des Haagischen Sokrates, dem der hyperbozreische so entgegengesett ist, als die beiden Pole des Magnets und unserer Erdkugel. Ich machte aus unsferer diskerentia specifica der Diotime kein Geheimznis:

Cura ut valeas, las Deine Hauptsorge seyn. Ich predige, und bin leider taub. Es ist ein wahres Kreuz, zu thun was man haßt, und hassen zu muffen, was man selbst thut, und diesen Widerspruch mit sich herumzuschleppen.

ben 18ten.

Ich habe mich an Zimmermann gesund und wieder wacker gelesen. Man muß den Verfasser der Einsamskeit kennen, und seinen Helden studirt haben, um alles cum grano salis zu verstehen, mit einem breiten Rande zu Glossen. Des Salomo's im Norden Seele war sein Name. Er irrte also nicht im Begriffe, sondern nur im Worte. Er liebte das Christenthum wie die Medicin, und wünschte sich einen Arzt, dessen Mittel auf der Stelle wirkten, wie ein Blig, und in einem guten Worte beständen, das aus seinem Munde ginge.

In der Aergernis haft Du das Buchlein der Fr. v. d. R. gelesen; ich hoffe darüber zu lachen. Nil admirari, nil aspernari; sondern mit Galgenvogeln verftandig und schlau umgehen, nicht wie ein Wuthender

Stein und Prugel gegen fie brauden, fonbern bie Pode pfeife, um fie zu amufiren und ficherer zu machen. Un ihre Aufklarung, Bekehrung u. f. w. ift nicht zu benten, und fie verdienen diese unerkannte Wohlthat nicht. Dadurch geben wir ihnen neue Baffen in bie Banbe, mit benen fie, bem himmel fen Dank, nicht umzuge= ben wiffen. Uebereilung und Leidenschaft war bie Quelle bes Migverftanbniffes von ber einen Seite, und wird es wahrscheinlich auch von der andern senn. Urbanitat und Rufticitat find lange feine Sumanitat, an beren gerechten und unwandelbaren Mittelpunct ich mich halte. Das Suum cuique ift bie Grundlage aller Erifteng und aller Pflicht, aber bas Suum cuique gu bestimmen nicht unsere Sache, aber leiber ein allgemein herrschender Migbrauch. Ift unsere Gitelfeit oder un= fere Demuth Blendwert? Wer nahrt beide? Wozu find beide nublich? Wie himmel und Erbe zu unserem Da= fenn? Der Manichaismus und Atheismus liegt in un= ferer Ratur und in unferen Migverftandniffen berfelben; bas Gegengift ift ber Geift unsichtbarer und uner= fannter Bahrheit, Die durch bas Chriftenthum erhöht worden, wie die eherne Schlange von bem Gefehgeber Mofes. Wem um den Beift zu thun ift, ber fehrt fich weber an die Materie noch Form ber Wahrheit; bie Rrafte und Wirkungen berfelben, nicht bie Elemente und vesiculae find bie Gegenftande ber Erfahrung und Mittheilung ober Fortpflanzung. Mein Ropf schwarmt und schwindelt; vielleicht von einer Arbeit über einige, von unferer driftlichen Uspafia in ben Sofratischen

Denkwürdigkeiten angestrichene Stellen, an ber ich gestern einen großen Bogen verdorben habe, immer von neuem ansing, ohne von der Stelle zu kommen.

Wenn Du gute Magregeln, lieber Jonathan Frib, au meiner Beimfahrt nimmft, fo werbe ich burch meis nen alten Freund Safeli ben alten Glias facie ad faciem kennen lernen, und vielleicht feinen Bruber in Calvin, ben Bater best lieberlichen Renegaten und Apoftaten Pengel. Die Marschroute, Die ich mir von Dir verspreche, ift eine mabre Quabratur bes Cirkels. Bringst Du bie ins Reine, eris mihi magnus Apollo, und die Phyllis der Metaphysik foll Dich kronen zu ihrem Statthalter und Vicarius mit einem Schleier und einer Nachthaube, wie die nordischen Magi gemalt werden. Ich muß aufhoren. Alles befindet fich bier wohl und denkt fast taglich an Dempelfort. Erfreue uns balb mit auten Nachrichten. Dein alter, er= Schovfter Johann Georg.

### 112. Von J. G. hamann.

Münfter, ben 22. Mai 1788.

Gestern Abend kam unsere holde Fürstin mit einem Etwas in der Tasche, das ich errathen sollte. Wir sielen darüber her, und fanden gleich im Eingange reischen Stoff zur Eritik. Aber mit Deiner Behandlung einer Schwester in Apoll ist keiner zufrieden. Man muß Runst =, nicht Scharfrichter senn, die Verhältnisse

ber Natur in Geschlecht und Stand nie aus ben Mugen verlieren, und, ba alles, mas ins Dhr gefagt wird, auf ben Dadbern bes Publici und ben Binnen ber beili= gen Litteratur Gefahr lauft ausposaunt zu werben, und ber jungste Tag aufängt von ben neuen Rirchenlehrern anticipirt zu werben, mit Furcht und Bittern feinen litterarifchen Wandel anzustellen suchen, und fich im= mer erinnern, burch Bufall, ben keine menschliche Kluas heit vorausfeben fann, zur Berantwortung und Rechen: ichaft gezogen werben zu konnen. Stark hat weber ben Dialect noch ben Beift ber mahren Gritif, bie, gleich ber avwder oopla (fagt Dein apostolischer Na= mensvetter in feinem hirtenbriefe Cap. 3.) pudica, (Die Bulgata ift jest meine Lieblingsübersehung) deinde pacifica, modesta, suadibilis, bonis consentiens (Tros Rutulusve fuat) plena misericordia et fructibus bonis.

ben 25ften.

Ich kam gestern spåter als ich wollte, doch früher als die andern zu unserer Holden, die mit dem Etwas beschäftigt war und eben so voll Unwillen, als ich von der Absicht, diese Blätter in Schutz zu nehmen. Uch; liebster Jonathan, wie wenig wurden wir von der Wahrheit zu errathen im Stande seyn, wenn es nicht Kinder und Narren auf der Welt gabe, die, ohne es zu wissen, sich selbst verrathen, unterdessen die Weisen, in ihrem Zarnisch oder Deckmantel der Klugheit; die Feigen und Leichtgläubigen und ehrlichen Leute, die als les nach dem Worte nehmen und wie ein Evangelium

IV. 5.

in sich schlucken, überlisten oder zum besten haben. Ohne mich an den Menschlichkeiten eines Schwärmers oder einer Schwärmerin zu stoßen und zu ärgern, nehme ich ihre Schwachheiten als einen von ihnen selbst gegebesnen Maßstab an, ihre Worte und Handlungen cum grano salis zu verstehen, und ihre Blindheit ist mir nüßlicher, als die schönste Ausklärung der sogenannten beaux-esprits und esprits forts, die ben aller ihrer moralischen Engelgestalt in meinen Augen Lügenapostel sind.

Gestern habe ich ben Galiani della moneta wieber angefangen, und bin entschloffen, ibn gum zweiten male beffer zu brauchen, wenn ich auch andere Arbeiten barüber aufgeben follte. Es ift mir mehr baran gele= gen, ben Gang mancher blendenben Errthumer, ihre Genesis und Apofalopsis zu kennen, weil ihr Ursprung und ihre Burgel mehrentheils in Bahrheit liegt, bie man nicht recht verstanden ober falsch angewandt hat. Borin liegt biefer Digbrauch? Das ift ein Problem von Bichtigkeit fur mich. Die Regergeschichte ift ber wichtigste Theil ber pragmatischen Rirchenhistorie, wie bas Bofe eine Saupttriebfeber ber besten Belt. Nicht Dornen und Difteln auszurotten — bas überlaffe ich gerne bewaffneten Sanben - fondern meine Mufe braucht ihre schwachen Mugen, Ginne und Berffand, bie naturliche Geschichte bes Unfrautes zu beobachten, und basjenige, mas Unbere verwerfen, nicht nach Er= Scheinungen und Zeichen, fonbern nach anderen Ber= haltniffen ber Matur und Runft zu beurtheilen, ohne

Ginbilbung und Leidenschaft. Daber meine fo parador scheinenben Urtheile über fo viele Bucher. 3. B. ben goldnen Sahn. Ich verstand von bem Kornhandel fehr wenig und die Materie ging mich noch weniger an; aber bie Form war hinreißend. Was Morellet bewiesen hat, ahndete mir, und ich wunschte, es zu erleben. Die Sache ging mich nichts an, aber bie Methode besto mehr, weil fie der Deg aller Snpothese ift, zu ber im= mer mehr Kraft gehört, als zu dem orthodoren Nachbe= ten und heterodoren Wiberspruch. Bie rein, beschei= ben und bennahe gottlich philosophirte Galiani als ein junger Mensch in feinem Baterlande, und wie petitmaître- und virtuofenmäßig ift biefer fruchtbare Ropf im gallicanischen Babel ausgeartet und verwildert! Bare ein anderer Boden ohne fo vortreffliche Unlagen bazu fabig gewesen? Ohne Philosophie kann man kein Cophist werben. Galiani ist fur mich ein 3wera und Riefe; zu beidem von der Mutter Ratur bestimmt, beren Ausnahmen eben fo fehr unfere Aufmerksamkeit verdienen, als ihre Regeln und Mufter. Auch in ih= ren Launen liegt Beisheit und Kraft, die uns nicht verachtlich fondern lehrreich feyn muß. Luft und Liebe überwindet ben finnlichen Efel der Bernunft - bes Beschmads und Geruchs, bie nicht judices competentes für ben Geift find.

ben 24ften.

Eben erhalte ich Deinen Brief. Ich kenne mich felbst nicht, geschweige Dich, mein herzenslieber Fritz Ionathan. Gebuld ist bas desor ber Freundschast und ber Rachstenliebe. — Ich brutete eben über Condillac's Theorie der Systeme, und konnte nicht eher Halt maschen, als benm zehnten Capitel über den Spinozismus, wo ich meine Gedanken ein wenig anstrengen will. Ich bin mit seinem englischen Geschmack sehr zufrieden, und empsehle Dir diesen Autor, der kacta zu seinem Tert und seiner Grundlage macht; und kacta beruhen auf Glauben; dieser ist activ, und kein abstractes Kunstewort, kein Zankapsel.

Alles was ich noch mit Ende dieses Monats ers halte, bringe ich am liebsten selbst mit, und die magissche Bunschelruthe, um Dich ein wenig kalter zu maschen. Einstweilen bis zum Biedersehen tausend Grüße an Dich und die Deinigen von allen, und von dem alten Levermann, charta qui semper oberrat eadem. Dein eben so treuer als weicher

3. G.

# 113. Von J. G. Hamann.

Munfter, den 31. Mai 1788.

Heute ist nichts, lieber Jonathan, von Dir einz gelausen, so oft ich auch vor die Pforte ging, um dem bestellten Briefträger entgegenzusehen. Wenn nur nicht Deine Gesundheit wieder leidet, so mag alles gut seyn.

In ber Benlage Deines letten Briefes ift mir ein Musbrud aufgefallen, ber meinen lieben Mamensvetter angeht. Sollte biefer wirklich fo ein Reind bes Bur= schenlebens und Wandels fenn, als er wahnt? Du nimmst mir meine naseweise Freundschaft gewiß nicht ibel. Die Wahrheit macht und fren, nicht ihre Rach= ahmung, fondern ein sympathetisches, lebenbiges Ge= fuhl, bas unferen Worten und Sandlungen gum Grunde liegen muß. Gen aufmerkfamer auf fein Auge als auf feinen Mund. Much ich bin Bater, und meine Sorgen für meinen einzigen Gohn nehmen von Tage zu Tage qu. Berbenke es mir alfo nicht, baf ich fo bringend an Deinen kunftigen Sorgen Untheil nehme. Jebes ingenium praecox fommt mir verbachtig vor, und am meiften ein zu schneller catonischer Ton, ber wie bie Coquetterie eine Borlauferin bes Selbfibetrugs und Un= falls wird. --

Pericles wird ben nachsten Mittwoch erwartet, und ich will ihm seinen Montluc wieder abliefern; das postitische Fach liegt nunmehr ganz außer meiner Sphare, und ich schränke mich bloß auf die liebe Grammatik ein.

Morgen, will's Gott, nach Angelmodde. Wie mich die medicinische Disciplin in meiner Laufbahn hins dert! Kusse und gruße die Deinigen, und, wenn es Gottes Wille ist, bleibe mein Freund, wie ich sest entsschlossen din zu feyn und zu bleiben

Dein alter, redlicher Sans Jurg.

## 114. Von J. G. Hamann.

Münfter, ben 14. Jun. 1788.

Liebster Jonathan, ich fann nicht schreiben, bin aber fest entschlossen, ben 19ten ober 20sten abzugeben. Mit Deiner Gefundheit, hoffe ich, geht es beffer; wenia fens ift Dir ein auter Borrath nothig zu ber Unrube, bie Du Dir aufgelaben haft. Es bleibt ben ber guten Kurftin Ubrede, bie mich frank und fren nach Pempel= fort schaffen wird. Alle Aufwartung habe ich verbeten; ich habe an einem filius famulus genug, und es wird ibm wohl thun, wenn er bienen lernt, und bie Probefabre feinem alten Bater widmet. Ich bin zu nichts aufgelegt, tauge zu nichte, bore nichts als rauschenbe Malber in meinem franken Ropfe. Mache boch, her= senstieber Frit, daß ich mich auf bem Buge wieber er= bole. Ihr scheinet, Gott Lob, alle vergeffen zu haben, wie fauer ich euch bas Leben gemacht. Ich hoffe in Deinem Elnfis noch ein wenig Luft zu ichopfen. Gott empfohlen.

#### Drudfehler

#### ju Jacobi's Weiten IV. Band Ste Abtheilung.

```
3. 14 ft. Jooi L. Fooi
    4
       3. 17
              ft. biefe I. diefen
   20
       3. 11 ft. there's t. there's
   SI
       3. 4 ft. Junifd I. Senifc
-- 01
       3. 26
              fr. die l. ber
- 103
       3. II ft. outure 1. outure
- 117
       3. 17 ft. Reputation 1. Reproduction
- 118
       3. 22 ft. nicht l. recht
- 129
              ft. Gram 1. Grimm
       3. 29
- 135
              ft. ihrer I. Ihrer
       3. 7
- 136
       3. 9 ft. vormalt 1. vormalt
- 143
              ft. fucht I. gefucht
        3. 10
              ft. Borruckung I. Berruckung
        3. 11
              ft. ber I. bas
- 147
       5, 23
              ift und auszustreichen
- 150 3. 17
               ff. ihr I. Shr
— 153 3. 2
              ft. Entel I. Efel
- 159 3. 4
               ft. Hacco I. Flacco
— 177 3. I
              ft. fegen: I. fegen
- 139 .3. 8
- 194 3. 21 ft. noch 1. nach
- 200 3. 29 ft. verhaltnigmäßiger I, verhaltnigmäßig
- 202 3. 14 nad und 1. foll
- 204 3. 17 ft. ein I. Ein
               ft. herumgefraufelt I. herumgefreifelt
211
        3. 3
        3. 9 ft. bein I. bem
- 215
        3. 17
              ft. feft. I. faft
- 216
              ft. umrame I, umarme
- 220
        3. 4
               nad ben f. -
___
        3. 19
               ft. in farctibus 1. infarctibus
- 226
        3. 4
               ft. fuisant I. en faisant
        3. 16
- 236
               ft. ert c'élabrée (. est délabrée
        3. 17
-
               ft. fann I. fam
- 240
        3. 10
               ft. Duffeld I. Duffelborf
        3. 29
- 212
                ft. ben I, bem
- 244
        3. 4
               ft. serio I. sero
- 274
        3. 10
               ft. zuscheiben I. gu icheiben
- 275
        3. 9
               ft. Geiler I. Gailer
- 283
        3. 10
               ft. Philanthropie 1. Philanthropin
        3. 27
- 331
               ft. ichwerthafter I. ichwerticharfer
        3. 20
- 334
        ನೆ. 10
               ft. bein I. den
- 346
               ft. feine I. feiner
— 353 3. 27
               ft. Rathens 1. Hathans
        3. 6
- 307
        3.21
               ft. gelefen I. gefeben
- 308
                ft. gefeben I. gelefen
        3. 25
        3. 2
               ft. ver 1. der
- 416
               nad Gofrates 1. zu banfen
- 422 3. 4
               ft. Apololypfis l. Apolalypfis
- 420 3, 16
```









